

# **Sukup Automatischer Getreidetrockner**



# Anleitung zur Fehlersuche und - behebung (CE)

Sukup Manufacturing Company 1555 – 255<sup>th</sup> Street, Box 677 Sheffield, Iowa USA 50475

Telefon: 641-892-4222 Fax: 641-892-4629 Website: www.sukup.com E-Mail: info@sukup.com

L24106CE 2010/06 © Sukup Manufacturing Co.

# INHALT

| General Safety Practices             | 3  |
|--------------------------------------|----|
| Fault Troubleshooting                |    |
| Grain Discharge Chute Sensor         | 12 |
| Grain Level Ball Switch              |    |
| Unload Auger Proximity Sensor        |    |
| Vapor Over-Temperature Switch        | 18 |
| Grain Column Over-Temperature Sensor | 22 |
| Heater Housing Hi-Limit Switch       | 25 |
| Metering Roll Proximity Switch       | 27 |
| Static Air Pressure Sensor           | 29 |
| Plenum Over-Temperature Sensor       | 32 |
| Device Troubleshooting               |    |
| Discharge Moisture Sensor            |    |
| QuadraTouch™ Controller              |    |
| Plenum Temperature Sensor (RTD)      |    |
| Burner Operations                    | 40 |
| CE Heater Troubleshooting Guide      | 43 |
| All Burners                          |    |
| Electronic MOD Valve                 |    |
| Wire Numbers and their uses          |    |
| CE Conduit Wiring                    |    |
| Auxiliary Load and Unload Terminals  | 54 |

#### Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen



Das Sicherheitssymbol der American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) bedeutet "ACHTUNG! Seien Sie vorsichtig! Es geht um Ihre persönliche Sicherheit." Das Symbol soll Ihre Aufmerksamkeit auf wichtige Anweisungen lenken, die Ihre persönliche Sicherheit betreffen. Lesen Sie die Anweisungen aufmerksam durch, um schwere oder tödliche Verletzungen zu vermeiden.

#### SIGNALWÖRTER SICHERHEIT

Auf den Sicherheitsaufklebern sind drei Signalwörter in unterschiedlichen Farben entsprechend dem Gefährdungspotenzial angegeben. Es gelten folgende Definitionen:

A DANGER (rot) deutet auf eine Gefahrensituation hin, die, falls sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder Tod führen kann.

MARNUNG (orange) deutet auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die, falls sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder Tod führen kann und umfasst auch Risiken, die entstehen, wenn Schutzvorrichtungen entfernt werden. Dieses Signalwort kann auch benutzt werden, um auf unsichere Praktiken hinzuweisen.

VORSICHT (gelb) deutet auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu kleineren oder mittleren Verletzungen führen könnte. Dieses Signalwort kann auch benutzt werden, um auf unsichere Praktiken hinzuweisen.

#### HINWEISE IN DER BETRIEBSANLEITUNG UND SICHERHEITSAUFKLEBER BEACHTEN

Achten Sie auf sichere Betriebsweisen. Lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam durch und studieren Sie die Sicherheitsaufkleber an der Maschine. Die Sicherheitsaufkleber müssen in gutem Zustand gehalten werden. Fehlende oder beschädigte Aufkleber werden kostenlos ersetzt. Wenden Sie sich dazu an Sukup Manufacturing Co., Postanschrift: PO Box 677, Sheffield, Iowa 50475; Telefon. 641-892-4222 oder E-Mail: info@sukup.com.

Machen Sie sich mit der Verwendung der Bedienelemente und dem Betrieb der Maschine vertraut. Lassen Sie die Maschine nur von Personen bedienen, die in die grundlegenden Bedienverfahren und Sicherheitsmaßnahmen eingewiesen wurden.



Nehmen Sie keine nicht autorisierten Änderungen an der Maschine vor. Änderungen können die Funktion und/oder die Sicherheit der Maschine beeinträchtigen. Halten Sie die Maschine anhand der Hinweise im Abschnitt Wartung in dieser Betriebsanleitung in einem ordentlich gewarteten Zustand.

#### **Sicherheit**

## NOTFÄLLE – WISSEN, WAS ZU TUN IST

Notieren Sie Notfallnummern und eine Anfahrtsbeschreibung zu Ihrem Standort für Notfälle direkt neben dem Telefon. Einen entsprechenden Vordruck, in den Sie die Notfallnummern eintragen können, finden Sie nachstehend.

| Krankenwagen:                      |   |
|------------------------------------|---|
| Notarzt:                           |   |
| Polizei:                           |   |
| Feuerwehr:                         |   |
| Krankenhaus:                       | _ |
| Standort:                          |   |
| Anfahrtsbeschreibung zum Standort: | _ |
| -                                  | _ |
|                                    |   |

#### **Sicherheit**

#### SICHERHEITSWARNUNG TRANSPORT: DAS ABSCHLEPPEN DES TROCKNERS MIT EINEM LKW-TRANSPORTER IST NUR MIT EINER ZUGELASSENEN SICHERHEITSKETTE ZULÄSSIG.

**WARNUNG:** Für den Transport der Maschine auf öffentlichen Straßen sind zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um schwere oder tödliche Verletzungen zu vermeiden. Für den Straßentransport sind alle folgenden Prozeduren unbedingt einzuhalten:

- Betriebsanleitung lesen und verstehen.
- Nationale und lokale Vorschriften kennen und einhalten.
- Vorgeschriebene Schilder oder Beleuchtungen verwenden.
- Angemessene, sichere Geschwindigkeit einhalten. Geschwindigkeit auf unebenem Untergrund oder an Gefällen reduzieren oder herunterschalten.
- Langsam abbremsen.
- Vergrößerte Rückspiegel am Zugfahrzeug.
- Wendemanöver anzeigen und Wendebereich hinter dem Fahrzeug kontrollieren.
- Trockner nur mit Sicherheitskette abschleppen.
- Break-Away-Einheit verwenden (erhältlich bei Sukup Mfg Co Computer-Nr. T4366).



WARNUNG: Achten Sie bei Wendemanövern auf andere Fahrzeuge (2/3 alle Unfälle mit landwirtschaftlichen Maschinen auf Straßen passieren beim Wenden).

- Spiegel verwenden
- Auf gute Sicht achten
- Blinker verwenden



**WARNUNG:** Transportieren Sie die Maschine nicht bei schlechten Sichtverhältnissen. Schlechte Sichtverhältnisse sind unter anderem:

- Berge
- · Schlechtes Wetter
- Dunkelheit

Eine Missachtung dieser Warnungen kann zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen führen. Nutzen Sie beim Transport auch Ihren gesunden Menschenverstand. Die Maschine muss jederzeit unter Kontrolle sein. Halten Sie sich an die einschlägigen nationalen und lokalen Vorschriften. Lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie die Maschine transportieren. Unfallverhütung muss immer an erster Stelle stehen! Achten Sie auf andere Verkehrsteilnehmer.



#### WARNUNG: VERHINDERUNG VON EXPLOSIONEN ODER BRÄNDEN



- Betriebsanleitung lesen.
- Auf innere und äußere Sauberkeit des Trockners achten; Staub kann sich entzünden.
- Gasundichtheiten suchen (Seifenlösung auf Rohrleitungen und Anschlüsse aufsprühen).



- Gebläse mindestens eine halbe Minute laufen lassen, ehe die Heizung zugeschaltet wird.
- Bei Gasgeruch oder zischenden Geräuschen auf keinen Fall die Heizung starten.
- Heizung auf keinen Fall mit geöffneten Inspektionsklappen laufen lassen.

Eine Missachtung dieser Warnungen kann zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen führen.

#### **WARNUNG: ABSTAND ZU ALLEN BEWEGTEN TEILEN**

Halten Sie Personen (vor allem KINDER) von der Maschine insbesondere wenn die Maschine in Betrieb ist. Von allen bewegten Teilen fernhalten. Bei Erfassen drohen schwere oder tödliche Verletzungen. Achten Sie darauf, dass alle Schutzgitter den Gebläsen und alle Schutzabschirmungen angebracht und in einwandfreiem Zustand sind. Ersatzgitter und -abschirmungen können kostenlos bei Sukup Mfg. Co. bezogen werden.





fern,

an

## Sicherheit

Eine Missachtung der oben genannten Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen führen

Zum Schutz Ihrer Person und Ihrer Familie vor schweren oder tödlichen Verletzungen ist es unbedingt notwendig, dass die am Trockner angebrachten Sicherheitsaufkleber beachtet werden.

Versichern Sie sich bei der Installation des Trockners, dass alle Sicherheitsaufkleber an den auf der entsprechenden Zeichnung mit den Positionen aller Sicherheitsaufkleber angegebenen Stellen vorhanden und in leserlichem Zustand sind.

**WICHTIG!** Wenn die vorgegebenen Positionen nicht gut sichtbar sind, platzieren Sie die Aufkleber an einem anderen, besser sichtbaren Ort. Sicherheitsaufkleber dürfen auf keinen Fall abgedeckt werden.

Versichern Sie sich, dass der Ort für den Sicherheitsaufkleber frei von Öl, Fett und anderen Verschmutzungen ist. Lösen Sie die Folie vom Aufkleber und bringen Sie den Aufkleber in der korrekten Position an. Fehlende oder beschädigte Aufkleber oder Schutzgitter können kostenlos ersetzt werden. Wenden Sie sich dazu an Sukup Manufacturing Co., Postanschrift: PO Box 677, Sheffield, Iowa 50475; Telefon. 641-892-4222 oder E-Mail: info@sukup.com. Bitte geben Sie die Artikelnummer an.

**1. Aufkleber L0281 – WARNUNG:** Zur Vermeidung von schweren oder tödlichen Verletzungen.

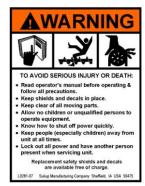

2. Aufkleber L02741 – GEFAHR: Abstand zu Stromleitungen halten, insbesondere bei Transport



der Maschine.

#### 3. Aufkleber L0234 - WARNUNG:

Türverriegelungsschalter. Schalter wird zurückgesetzt, wenn die Türe geschlossen wird.





**4. Aufkleber L0166 – WARNUNG:** Gitter und Schutzvorrichtungen sind montiert. Stromversorgung trennen. Gebläseflügel kontrollieren.



- **5.** Aufkleber L0271 GEFAHR: Schutz fehlt, Betrieb verboten.
- **6. Aufkleber L0284 WARNUNG:** Von allen bewegten Teilen fernhalten.



**7. Aufkleber L0285 – VORSICHT:** Nicht für den Transport auf öffentlichen Straßen. Bei

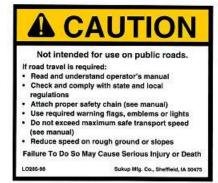

Straßentransport zu beachten:

**8. Aufkleber L02831 – WARNUNG:** Vor dem Abkuppeln der Maschine die Parkstützen absenken und sichern.



**9. Aufkleber L03061 – GEFAHR:** Bei laufender Schnecke Abstand halten! Bei Erfassen drohen schwere oder tödliche Verletzungen!



**10. Aufkleber L0520 – VORSICHT:** Mangelnde Sauberkeit der Maschine kann zu Bränden und schweren oder tödlichen Verletzungen führen.



**11. Aufkleber L0164 – WARNUNG:** Leitersicherheit – Gefahr durch Sturz aus großen Höhen. Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen für den sicheren Gebrauch von Leitern.



**12. Aufkleber L0512 – WARNUNG:** Maschine aus Sicherheitsgründen nur mit Sicherheitskette



abschleppen.

- **13. Aufkleber L0062 GEFAHR:** Gebläse nicht ohne Schutzgitter betreiben; nicht vor dem Gebläse stehen; auf vorschriftsmäßigen Einbau der Gebläseflügel achten.
- **14. Aufkleber L0165 WARNUNG:** Stromversorgung trennen, Gas entlüften usw.



**15. Aufkleber L0204 – GEFAHR:** Betrieb ohne Wartungsklappe verboten.





Leerseite

#### Getreideaustragungsschüttensensor

Der Getreideaustragungsschüttensensor am Trockner hat die Aufgabe, die Öffnung der Getreideaustragungsschütte im Betrieb zu erkennen. Dieser Fehler weist in der Regel auf ein Problem mit dem Abtransportsystem hin.

| Modell                      | Draht |
|-----------------------------|-------|
| Mobiler Trockner, 1 Gebläse | 42    |
| Mobiler Trockner, 2 Gebläse | 42    |
| Stapeltrockner, 2 Module    | 42    |
| Stapeltrockner, 3 Module    | 42    |

- 1. Ist die Austragungsschütte geöffnet? Ermitteln Sie den Grund, warum die Klappe geöffnet wurde und schließen Sie die Klappe.
- 2. Ist der Sensor falsch eingestellt? Um dies zu ermitteln, beobachten Sie die Lampe für den Eingang an der SPS oder sehen im Bildschirm Systemdiagnose im Menü Werkzeuge nach. Bringen Sie

die Klappe in die Höhe, in der der Fehler ausgelöst werden soll und stellen Sie dann den Winkel des Schalters ein. Wenn ein Fehler auftritt, erlischt an der SPS die Lampe für den Eingang.

- 3. Wenn der Sensor sich nicht einstellen lässt und die die Lampe für den Eingang an der SPS nicht aufleuchtet, überprüfen Sie mithilfe eines Spannungsmessgerätes die Funktion des Sensors.
- An der Austragungsschütte befindet sich ein Anschlusskasten (am Deckel). In diesem Kasten befindet sich der Sensor.
  - Öffnen Sie den Kasten und lokalisieren Sie die beiden Drähte, die vom Sensor kommen. Einer der beiden Drähte sollte mit 18 bezeichnet sein. Überprüfen Sie, ob die Spannung von Draht 18 gegen Erde 24 V DC beträgt. (bei älteren Trocknern kann im Steuerkasten ein Jumper von Draht 95



(an der SPS) zur Erdungsleiste im Unterteil des Stromkastens gesetzt sein.

- 5. Wenn an Draht 18 24 V DC anliegen, überprüfen Sie die Spannung an Draht 42. Wenn am Draht 42 keine 24 V DC anliegen, muss der Sensor unter Umständen gekippt werden, damit das Quecksilber mit den Schalterkontakten in Berührung kommen kann. Wenn an Draht keine 24 V
  - DC gemessen werden können, ist der Sensor defekt und muss ausgetauscht werden.
- 6. Wenn am Draht 24 V DC gemessen werden können, das Licht an der SPS aber dennoch nicht leuchtet, überprüfen Sie Stromkasten, ob an Klemme 42 24 V DC Wenn an anliegen. Klemme 42 keine 24 V DC gemessen werden können. kontrollieren Sie die Anschlüsse zwischen dem



Austragungsschüttensensor und dem Stromkasten.

7. Wenn an Klemme 42 im Stromkasten 24 V DC gemessen werden können, messen Sie den SPS-Eingang dort, wo 42 in die SPS heineingeht. Wenn am Eingang zur SPS 24 V DC anliegen, die Lampe aber trotzdem nicht leuchtet, ist die SPS defekt.

#### Getreidestand-Kugelschalter

4.

Der Getreidestand-Kugelschalter befindet sich seitlich am Trockner und ist mit dem Paddelschalter verbunden. Er wird verwendet, um die Getreidemenge im Trockner zu überwachen. Wenn im Trockner wenig oder kein Getreide mehr vorhanden ist, wird ein Fehler angezeigt.

| Modell                      | Draht |
|-----------------------------|-------|
| Mobiler Trockner, 1 Gebläse | 44    |
| Mobiler Trockner, 2 Gebläse | 44    |
| Stapeltrockner, 2 Module    | 44    |
| Stapeltrockner, 3 Module    | 44    |

- 1. Ist im Nassgetreidebehälter noch Getreide vorhanden? Wenn diese die letzte Befüllung der laufenden Saison ist, drücken Sie auf Reset und dann Start → Schlusstrocknung.
- 2. Liegt eine Störung an einer zusätzlichen Einfüllvorrichtung vor? Beseitigen Sie die Störung an der Einfüllung und drücken Sie auf Reset.
- 3. Wenn Nassgetreide vorhanden ist und alle Einfüllvorrichtungen funktionieren, ist der Paddelschalter blockiert?

Falls ja, lösen Sie den Paddelschalter und beseitigen Sie die Ursache.

Sind die Lampen an beiden SPS-Eingängen aus? (Wenr Figure 1:2b: Grain Level Ball Switch unten – sollten beide Lampen aus sein)

Leuchten die Lampen an beiden SPS-Eingängen? (Wenn der Trockner voll ist - Paddel oben - sollten beide Lampen leuchten)

Falls nein, öffnen Sie den Anschlusskasten an der Paddelschaltereinheit und überprüfen die Sensoren visuell auf ihre korrekte Befestigung in den jeweiligen Halterungen.

5. Beobachten Sie die Lampen der SPS-Eingänge (44-unten; 53-oben), während Sie den Paddelschalter von einem Helfer von unten nach oben bewegen lassen.

Unten-Eingang 1.1.1; Oben-Eingang 1.2.3 Wenn keiner der SPS-Eingänge aufleuchtet, überprüfen Sie, ob an Draht 18 gegen Erde 24 V DC anliegen (halten Sie die schwarze Sonde des Messgerätes an den Rahmen des Trockners).

- 6. Wenn an Draht 18 24 V DC gemessen werden, überprüfen Sie den anderen Draht, der zum Sensor läuft, auf 24 V DC.
  - a. Wenn sich der Paddelschalter in der oberen Position befindet, müssen an Draht 44 und 53 24 V DC gemessen werden können.
  - b. Falls nicht, tauschen Sie den betreffenden Sensor aus und kontrollieren dann die Spannung noch einmal.
- 7. Wenn sich der Paddelschalter in der oberen Position befindet und an beiden Sensoren 24



Fault Condition

A fault condition has stopped dryer operation.

V DC anliegen, eine oder beide Lampen an den SPS-Eingängen aber aus sind, muss die Spannung an der zugehörigen Klemme an der Klemmenleiste im Stromkasten kontrolliert werden.

Wenn an der jeweiligen Klemme nicht 24 V DC gemessen werden können, überprüfen Sie die Verdrahtung zwischen dem Anschlusskasten des Paddelschalters und der Klemmenleiste im Stromkasten.

8. Wenn an der Klemmenleiste im Stromkasten 24 V DC gemessen werden können und die SPS-Eingänge nicht leuchten, ist die SPS unter Umständen defekt.



labb



Getreidekugelhahnschalter am Trockner

#### Austragungsschnecken-Näherungssensor

Der Austragungsschneckensensor befindet sich am Austragungsbehälter am Ende der Austragungsschnecke. Dieser Sensor, der die Austragungsschnecke überwacht, gibt einen Fehler aus, wenn die Drehbewegung der Austragungsschnecke unterbrochen wird, und stoppt den Trockner.

| Modell                      | Draht |
|-----------------------------|-------|
| Mobiler Trockner, 1 Gebläse | 96    |
| Mobiler Trockner, 2 Gebläse | 96    |
| Stapeltrockner, 2 Module    | 96    |
| Stapeltrockner, 3 Module    | 96    |



Abbildung 1.3b: Näherungssensor Austragungsschnecke

- Kontrollieren Sie die Austragungsschnecke visuell auf eventuelle Probleme.
  - a. Sind die Riemen gespannt und in gutem Zustand?
  - b. Riecht der Motor komisch oder fühlt er sich heiß an?
  - C. Wird außerdem Austragungsschneckenfehler auch ein Motorüberlastfehler angezeigt? Falls ja, starten Sie den Austragungsmotor erst, nachdem eine eindeutige Ursache für die Überlastung ermittelt wurde. Setzen Sie die Motorüberlast nach Beseitigung der Fehlerursache zurück. Drücken Sie anschließend auf dem Tastenfeld auf RESET.
- 2. Wenn kein Fehler angezeigt wird, drehen Sie die Schnecke im manuellen Betrieb und kontrollieren die Drehbewegung.



- a. Beobachten Sie, während die Schnecke dreht, die Lampe für den SPS-Eingang: sie sollte in regelmäßigen Abständen aufleuchten (und die Drehbewegung anzeigen). **Eingang-1.3.2**
- b. Wenn die Lampe für den SPS-Eingang nicht blinkt, überprüfen Sie, ob sich die Schnecke dreht. Wenn sich die Schnecke nicht dreht, suchen und beseitigen Sie die Ursache.
- 3. Wenn sich die Schnecke dreht, untersuchen Sie die Rückseite des Sensors. Eine kleine, orangefarbene Lampe sollte sichtbar sein und blinken.
- 4. Wenn die Lampe an der Rückseite des Sensors nicht blinkt, suchen Sie den an der Austragungsschütte befestigten Anschlusskasten und öffnen den Deckel.
  - a. Lokalisieren Sie die Drähte (braun, schwarz und blau), die vom Austragungsschneckensensor kommen. Überprüfen Sie, ob zwischen dem Draht 18 (braun) und dem Draht 95 (blau) 24 V DC anliegen.
  - b. Wenn am Draht 18 nicht 24 V DC gemessen werden können, messen Sie an der unteren Klemmenleiste im Stromkasten, ob 24 V DC am Draht 18 anliegen.
  - c. Wenn an Draht 18 im Stromkasten nicht 24 V DC gemessen werden können, messen Sie im Steuerkasten an der Klemmenleiste, ob 24 V DC am Draht 18 anliegen.

- d. Wenn am Draht 18 im Steuerkasten nicht 24 V DC gemessen werden können, messen Sie oben an der SPS, ob 24 V DC anliegen.
- Positionieren Sie die Fahne nach Möglichkeit so, dass der Sensor aktiviert ist.

#### Austragungsschnecke-Näherungssensor (Fortsetzung)

- a. Bei aktiviertem Sensor sollte die Lampe an der Rückseite des Sensors leuchten. Prüfen Sie, ob am Ausgangsdraht (schwarz) 24 V DC anliegen. Wenn die Lampe leuchtet, am Ausgangsdraht des Sensors (schwarz) aber nicht 24 V DC gemessen werden können, ist der Sensor defekt.
- b. Wenn am Ausgangsdraht des Sensors (schwarz) 24 V DC gemessen werden können, überprüfen Sie, ob der Eingang an der SPS im Stromkasten leuchtet. Diese Lampe sollte immer leuchten, wenn der Sensor aktiviert ist.
- C. Wenn am Ausgangsdraht des Sensors (schwarz) 24 V DC gemessen werden, die Lampe an der SPS jedoch nicht leuchtet, messen Sie, ob an der Klemmenleiste im Stromkasten 24 V DC anliegen. Wenn im Stromkasten nicht 24 V DC gemessen werden können, überprüfen Sie die Verdrahtung zwischen dem Anschlusskasten und dem Stromkasten.



Abbildung 1.3c: Austragungsschnecken-Näherungssensor am Trockner

#### Gasübertemperaturschalter

Der Gasübertemperaturschalter befindet sich im Leitungsstrang zu der/den Heizung(en). Er soll verhindern, dass das Gas die Verdampfungsschlange überhitzt und die Gastemperatur zu hoch wird.



Abbildung 1.4b: Gasübertemperaturschalter

| Modell                            | Draht |
|-----------------------------------|-------|
| Mobiler Trockner, 1 Gebläse       | 37    |
| Mobiler Trockner, 2 Gebläse,      | 37    |
| unten                             | 102   |
| Mobiler Trockner, 2 Gebläse, oben |       |
| Stapeltrockner, 2 Module          | 37    |
| Stapeltrockner, 2 Module (Nr. 2)  | 102   |
| Stapeltrockner, 2 Module (Nr. 3)  | 202   |
| Stapeltrockner, 2 Module (Nr. 4)  | 302   |
| Stapeltrockner, 3 Module (Nr. 1)  | 37    |
| Stapeltrockner, 3 Module (Nr. 2)  | 102   |
| Stapeltrockner, 3 Module (Nr. 3)  | 202   |
| Stapeltrockner, 3 Module (Nr. 4)  | 302   |
| Stapeltrockner, 3 Module (Nr. 5)  | 402   |
| Stapeltrockner, 3 Module (Nr. 6)  | 502   |



1. Dieser Fehler weist daraufhin, dass der Austritt der

Verdampfungsschlange zu heiß wird (über 60 °C.)

- a. Die Leitungen in der Nähe des fehlerhaften Gerätes sind beim Anfassen warm, aber nicht heiß.
- b. Überprüfen Sie die Kraftstoffzufuhr wird der Tank leer?
- c. Lufteinlass blockiert Gebläsegitter von Schmutz reinigen.
- d. Verdampfungsschlange zu nahe an der Flamme. Einstellung der Verdampfungsschlange korrigieren.
- 2. Konnte die Verdampfungsschlange ausreichend lange abkühlen?
  - Der Schalter setzt sich automatisch zurück, wenn er abgekühlt ist.
- 3. Leuchtet der SPS-Eingang?
  - a. Nach dem Abkühlen und Rücksetzen des Schalters sollte der SPS-Eingang leuchten.
  - b. Falls nicht, folgen Sie der Verdrahtung von der Verdampfungsschlange zum Heizungskasten und überprüfen Sie, ob am Draht 18 24 V DC anliegen.
- 4. Wenn am Draht 18 nicht 24 V DC gemessen werden können, messen Sie an der Klemmenleiste im Stromkasten, ob 24 V DC am Draht 18 anliegen.
  - Wenn am Draht 18 an der Klemmenleiste im Stromkasten 24 V DC gemessen werden können, überprüfen Sie die Anschlüsse zwischen Heizungskasten und Stromkasten.
- 5. Wenn jetzt 24 V DC an Draht 18 des Gasübertemperaturschalters gemessen werden können, und das Gerät auf Umgebungstemperatur abgekühlt ist, messen Sie, ob am zweiten Draht (nicht Draht 18) vom Übertemperaturschalter 24 V DC anliegen.
  - a. Wenn am zweiten Draht nicht 24 V DC gemessen werden können, ist der Übertemperaturschalter defekt.
  - b. Wenn am zweiten Draht vom Übertemperaturschalter 24 V DC gemessen werden können, notieren Sie die Drahtnummer und überprüfen, ob an der Klemmenleiste im Stromkasten 24 V DC anliegen.

- c. Wenn an der Klemmenleiste im Stromkasten nicht 24 V DC gemessen werden können, überprüfen Sie die Verbindungen zwischen Heizungskasten und Stromkasten.
- d. Wenn an der Eingangsklemme 24 V DC gemessen werden können, der SPS-Eingang jedoch nicht leuchtet und die Fehlermeldung (nach einem Reset) weiterhin angezeigt wird, ist die SPS defekt.



Abbildung 1.4c: Gasübertemperaturschalter am Trockner

#### Verriegelungsschalter der hinteren Tür

Die Verriegelungsschalter der hinteren Tür befinden sich links neben jeder Tür an der Rückseite des Trockners. Der Schalter soll verhindern, dass der Trockner bei geöffneter hinterer Tür, wenn sich beispielsweise eine Person im Plenum aufhalten kann, läuft.

| Modell                      | Draht |
|-----------------------------|-------|
| Mobiler Trockner, 1 Gebläse | 36    |
| Mobiler Trockner, 2 Gebläse | 36    |
| Stapeltrockner, 2 Module    | 36A-D |
| Stapeltrockner, 3 Module    | 36    |



Abbildung 1.5b: Verriegelungsschalter der hinteren Türe



- 1. Versichern Sie sich, dass die hintere/n Türen geschlossen ist/sind.
- 2. Wenn alle Türen geschlossen sind, überprüfen Sie, ob der SPS-Eingang leuchtet. Wenn die Lampe nicht leuchtet, öffnen Sie den Anschlusskasten an der Rückseite des Trockners, in dem sich die Drähte von den Schaltern befinden. Überprüfen Sie, ob am Eingangsdraht 24 V DC anliegen.

HINWEIS: Bei allen Trocknern führt Draht 18 in den Türschalter hinein und aus dem Druckschalter heraus. Bei Trocknern mit mehr als einem Plenum sind die Schalter in Reihe geschaltet und werden dann zum SPS-Eingang zurückgeführt.

- 3. Wenn am Eingangsdraht nicht 24 V DC anliegen, versichern Sie sich, ob am Draht 18 24 V DC gemessen werden können.
  - a. Wenn 24 V DC am Eingangsdraht anliegen, der SPS-Eingang jedoch nicht leuchtet, überprüfen Sie, ob in den Ausgangsdrähten aller Schalter 24 V DC anliegen. Normalerweise wird jeder weitere Türschalter mit fortlaufenden Buchstaben nach der Drahtnummer (für jeden weiteren Schlüsselschalterausgang) bezeichnet. 36 36A 36B usw.
  - b. Wenn an den Ausgangsdrähten der Türschalter keine 24 V DC anliegen, muss die Spannung an jedem Draht, der von einem Schalter kommt, kontrolliert werden (die Schlüsselschalter für die hinteren Türen sind in Reihe geschaltet).
- 4. Wenn am Ausgangsdraht des letzten Schalters 24 V DC anliegen, kontrollieren Sie den entsprechenden Draht an der Klemmenleiste im Stromkasten auf 24 V DC.

- a. Wenn an der Klemmenleiste im Stromkasten nicht 24 V DC gemessen werden können, überprüfen Sie die Verdrahtung zwischen Anschlusskasten und Stromkasten.
- b. Wenn an der Klemmenleiste im Stromkasten 24 V DC gemessen werden können, überprüfen Sie, ob an Draht 36 an der SPS 24 V DC anliegen.
- 5. Wenn am SPS-Eingang 24 V DC gemessen werden können, der SPS-Eingang jedoch nicht leuchtet und ein Fehler für die hintere Tür angezeigt wird, ist die SPS defekt.



Abbildung 1.5c: Verriegelungsschalter der hinteren Türe

### Getreideschacht-Übertemperatursensor

Der Getreideschacht-Temperatursensor befindet sich in der Röhre, die waagerecht durch die Getreideschächte führt. Der Sensor überwacht die Temperatur in den Getreideschächten und schaltet den Trockner ab, wenn die Temperatur in den Schächten 149 °C erreicht.

| Modell                          | Draht |
|---------------------------------|-------|
| Mobiler Trockner, 1 Gebläse,    | 40    |
| rechts                          | 41    |
| Mobiler Trockner, 1 Gebläse,    |       |
| links                           |       |
| Mobiler Trockner, 2 Gebläse,    | 40    |
| rechts                          | 41    |
| Mobiler Trockner, 2 Gebläse,    |       |
| links                           |       |
| Stapeltrockner, 2 Module,       | 40    |
| rechts                          | 41    |
| Stapeltrockner, 2 Module, links |       |
| Stapeltrockner, 3 Module,       | 40    |
| rechts                          | 41    |
| Stapeltrockner, 3 Module, links |       |



Abbildung 1.6b: Getreideschacht-Übertemperatursensor



- Kontrollieren Sie alle Schächte auf Blockierungen, die die Getreidebewegung durch den Getreideschacht verhindern.
  - Wenn Blockierungen vorliegen, darf der Trockner erst nach Beseitigung der Blockierung wieder in Betrieb genommen werden.
- 2. Wenn keine Blockierungen gefunden werden und die Getreidebewegung in den Schächten nicht behindert ist, muss eventuell die Temperatur im Plenum reduziert werden.
  - HINWEIS: Für die Kontrolle der Schächte auf Blockierungen wechseln Sie in den manuellen Betrieb und schalten die Austragung ein. Lassen Sie die Austragung eingeschaltet, bis die Höhe des Getreides im Schacht um mindestens 1 Fuß gesunken ist. Schauen Sie aus einiger Entfernung durch die Lochbleche, um den Getreidehöhe in den einzelnen Schächten zu bestimmen. Blockierte Schächte fallen sofort ins Auge.
- 3. Wenn die Temperatur im Schacht gesunken ist und die Reset-Taste auf dem Tastenfeld betätigt wurde, die Fehlermeldung aber weiterhin angezeigt wird, öffnen Sie den Anschlusskasten und überprüfen, ob am Draht 18 24 V DC anliegen.
- 4. Lassen Sie den Schächten Zeit zum Abkühlen.
- 5. An Draht 18 am Temperatursensor sollten jetzt 24 V DC gemessen werden können. Überprüfen Sie, ob am zweiten Draht vom Sensor (nicht Draht 18) 24 V DC anliegen.
  - a. Wenn keine 24 V DC gemessen werden können, ist der Temperatursensor defekt.
  - b. Wenn an dem Draht vom Temperatursensor 24 V DC gemessen werden können, der SPS-Eingang jedoch nicht leuchtet, notieren Sie die Drahtnummer und

- messen an der Klemmenleiste im Stromkasten, ob 24 V DC anliegen.
- C. Wenn an der Klemmenleiste im Stromkasten nicht 24 V DC gemessen werden können, überprüfen Sie die Verdrahtung zwischen Anschlusskasten und Stromkasten.
- d. Wenn an der Klemmenleiste im Stromkasten 24 V DC gemessen werden können, überprüfen Sie, ob an der Eingangsklemme der SPS 24 V DC anliegen.
- e. Wenn an der SPS-Eingangsklemme 24 V DC gemessen werden können, der SPS-Eingang jedoch nicht leuchtet und die Fehlermeldung (nach einem Reset) weiterhin angezeigt wird, ist die SPS defekt.

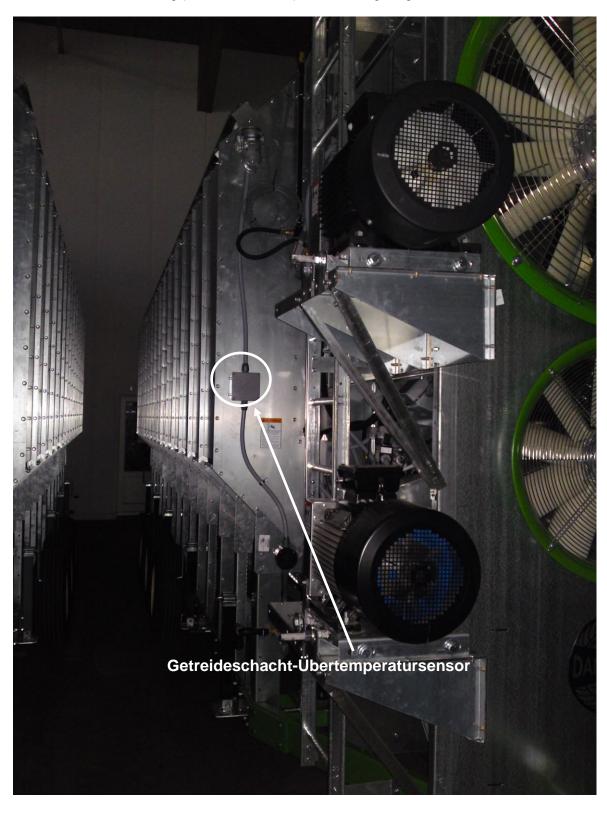



Abbildung 1.6c: Getreideschacht-Übertemperatursensor am Trockner

Abbildung 1.6d: Getreideschacht-Übertemperatursensor am Trockner

Temperaturbegrenzungsschalter für das Heizungsgehäuse

Der Temperaturbegrenzungsschalter für das Heizungsgehäuse ist der rücksetzbare Knopf im 5x5-Kasten an der Oberseite der Gebläsetrommel. Dieser Schalter löst aus, wenn die Heizung eine Temperatur von 93 °C erreicht.

| Modell                            | Draht |
|-----------------------------------|-------|
| Mobiler Trockner, 1 Gebläse       | 38    |
| Mobiler Trockner, 2 Gebläse,      | 38    |
| unten                             | 103   |
| Mobiler Trockner, 2 Gebläse, oben |       |
| Stapeltrockner, 2 Module (Nr. 1)  | 38    |
| Stapeltrockner, 2 Module (Nr. 2)  | 103   |
| Stapeltrockner, 2 Module (Nr. 3)  | 203   |
| Stapeltrockner, 2 Module (Nr. 4)  | 303   |
| Stapeltrockner, 3 Module (Nr.)    | 38    |
| Stapeltrockner, 3 Module (Nr.)    | 103   |
| Stapeltrockner, 3 Module (Nr.)    | 203   |
| Stapeltrockner, 3 Module (Nr.)    | 303   |
| Stapeltrockner, 3 Module (Nr.)    | 403   |
| Stapeltrockner, 3 Module (Nr.)    | 503   |



Abbildung 1.7b: Temperaturbegrenzungsschalter für Heizungsgehäuse

- Kontrollieren Sie die Gebläsefunktion und den Luftstrom.
  - a. Suchen Sie im Kabelbaum für die Zündung nach durchgebrannten Drähten. Gegebenenfalls austauschen.
  - b. Kontrollieren Sie das Gebläsegitter und entfernen Sie etwaige Verschmutzungen.
  - c. Öffnen Sie den Kasten der fehlerhaften Heizung und drücken Sie auf die rote Reset-Taste in der Mitte des Heizungskastens.
  - d. Lassen Sie das Gebläse im manuellen Betrieb laufen. Versichern Sie sich, dass das Gebläse mit der korrekten Drehzahl läuft.
  - e. Schalten Sie den Brennerschalter ein (ON) und beobachten Sie, ob der Brenner vorschriftsmäßig funktioniert.
- 2. Nach genügend langer Abkühlzeit sollte die rote Reset-Taste am Begrenzungsschalter einschnappen.
  - Schnappt die Reset-Taste nicht ein, ist der Begrenzungsschalter defekt.
  - b. Schnappt die Reset-Taste ein und der Fehler bleibt trotz Reset bestehen, muss die Spannung gemessen werden.
- 3. Lokalisieren Sie die beiden Drähte, die am Begrenzungsschalter angeschlossen sind. Prüfen Sie, ob an Draht 18 24 V DC anliegen.
  - a. Wenn an Draht 18 nicht 24 V DC gemessen werden können, messen Sie an der Klemmenleiste im Stromkasten, ob 24 V DC anliegen.
  - b. Wenn an der Klemmenleiste 24 V DC gemessen werden können, überprüfen Sie die Verbindungen zwischen Heizungskasten und Stromkasten.
- 4. An Draht 18 am Begrenzungsschalter sollten jetzt 24 V DC gemessen werden können.
  - a. Überprüfen Sie, ob am anderen am Begrenzungsschalter angeschlossenen Draht 24 V DC anliegen. Wenn die rote Reset-Taste eingeschnappt ist, sollten 24 V DC gemessen werden können.
  - b. Wenn keine 24 V DC gemessen werden können, ist der Begrenzungsschalter defekt.
  - c. Wenn 24 V DC gemessen werden können, der SPS-Eingang aber nicht leuchtet, notieren Sie die Drahtnummer und überprüfen, ob an der Klemmenleiste im Stromkasten 24 V DC anliegen.
  - d. Wenn an der Klemmenleiste nicht 24 V DC gemessen werden können, überprüfen Sie die Verbindungen zwischen Heizungskasten und Stromkasten.
  - e. Wenn an der Klemmenleiste im Stromkasten 24 V DC gemessen werden können, überprüfen Sie, ob an der Eingangsklemme der SPS 24 V DC anliegen.



- f. Wenn an der SPS-Eingangsklemme nicht 24 V DC gemessen werden können, überprüfen Sie die Verbindungen zwischen SPS-Eingangsklemme und Klemmenleiste im Stromkasten.
- g. Wenn an der Eingangsklemme 24 V DC gemessen werden können, der SPS-Eingang jedoch nicht leuchtet und die Fehlermeldung (nach einem Reset) weiterhin angezeigt wird, ist die SPS defekt.



Abbildung 1.7c: Temperaturbegrenzungsschalter (Heizungsgehäuse) oben an der Gebläsetrommel

#### Dosierwalzen-Näherungsschalter

Der Dosierwalzen-Näherungsschalter befindet sich im Anschlusskasten an der Rückseite des Trockners. Der Schalter überwacht die Drehbewegung der Dosierwalzen. Wenn die Drehbewegung aufhört, wird ein Fehler ausgegeben und der Trockner schaltet ab.

| Modell                      | Draht |
|-----------------------------|-------|
| Mobiler Trockner, 1 Gebläse | 93    |
| Mobiler Trockner, 2 Gebläse | 93    |
| Stapeltrockner, 2 Module    | 93    |
| Stapeltrockner, 3 Module    | 93    |



Abbildung 1.8b: Messwalzen-Näherungsschalter

- 1. Gehen Sie zu "Werkzeuge" → "Manueller Betrieb".
- 2. Stellen Sie an der manuellen Dosierwalzengeschwindigkeitssteuerung 15 % ein.
- 3. Halten Sie die Taste Austragung AUS gedrückt, bis die Lampe grün leuchtet und die Austragung anläuft.
- Beobachten Sie, ob sich die Kette am Gleichstrommotor für die Walzen bewegt.
  - Wenn sich die Kette bewegt, überprüfen Sie, ob die Dosierwalzen drehen.
  - b. Wenn die Dosierwalzen nicht drehen, kontrollieren Sie, ob eine Kette gebrochen ist.
- Wenn die Dosierwalzen drehen, kontrollieren Sie, ob die Lampe an der Rückseite des Messwalzensensors (an der Rückseite des Trockners) blinkt.
  - a. Überprüfen Sie, ob der SPS-Eingang blinkt.
  - b. Nachdem Sie ermittelt haben, von welcher "Dosierwalze das Eingangssignal fehlt, öffnen Sie den Dosierwalzenkasten, in dem der betreffende Näherungsschalter eingebaut ist. Versichern Sie sich, dass sich die Fahne 1/8 Zoll innerhalb des Sensorkopfes befindet, wenn sie den Sensor passiert. Andernfalls muss die Einstellung korrigiert werden, ehe Sie fortfahren. Schalten Sie die Austragung zu einem Zeitpunkt aus, zu dem sich die Dosierwalzenfahne über dem Näherungsschalter befindet. Die orangefarbene Lampe an der Rückseite des Näherungsschalters sollte nun leuchten.
  - C. Wenn die orangefarbene Lampe nicht leuchtet, folgen Sie dem Draht vom Näherungsschalter zum Anschlusskasten. Öffnen Sie den Anschlusskasten.
  - d. Prüfen Sie, ob am Draht 18 24 V DC anliegen.
  - e. Wenn am Draht 18 nicht 24 V DC gemessen werden können, messen Sie an der Klemmenleiste im Stromkasten, ob 24 V DC anliegen.
  - f. Wenn an der Klemmenleiste im Stromkasten 24 V DC anliegen, überprüfen Sie die Verdrahtung zwischen Anschlusskasten und Stromkasten.
- 6. Zu diesem Zeitpunkt sollten an Draht 18 im Anschlusskasten an der Rückseite des Trockners (brauner Sensordraht) 24 V DC anliegen. Diese Spannung wird gegen Erde gemessen (blauer Sensordraht).



- 7. Versichern Sie sich, dass die Fahne über dem Sensorkopf des Näherungsschalters steht und auf höchstens 1/8 Zoll eingestellt ist.
- 8. Die Lampe an der Rückseite des Näherungsschalters sollte leuchten, und am Ausgang (schwarzer Sensordraht) sollten 24 V DC anliegen. Falls nicht, ist der Sensor defekt.
- 9. Wenn am Ausgangsdraht (schwarz) 24 V DC gemessen werden können, überprüfen Sie, ob der Eingang an der SPS im Stromkasten leuchtet. Dieser Eingang sollte immer leuchten, wenn der Sensor aktiviert ist.
  - a. Wenn am schwarzen Sensordraht 24 V DC gemessen werden können, der SPS-Eingang aber nicht leuchtet, notieren Sie die Drahtnummer und überprüfen, ob an der Klemmenleiste im Stromkasten 24 V DC anliegen.
  - b. Wenn an der Klemmenleiste im Stromkasten nicht 24 V DC gemessen werden können, überprüfen Sie die Verdrahtung zwischen Anschlusskasten und Stromkasten.
  - c. Wenn an der Klemmenleiste im Stromkasten 24 V DC gemessen werden können, überprüfen Sie, ob an der Eingangsklemme der SPS 24 V DC anliegen.
  - d. Wenn an der Eingangsklemme der SPS 24 V DC anliegen, die Lampe aber trotzdem nicht leuchtet, ist die SPS defekt.



Abbildung 1.8c: Dosierwalzen-Näherungsschalter am Trockner

#### Statischer Luftdrucksensor

Der statische Luftdrucksensor befindet sich in dem Anschlusskasten mit dem Luftdruckschalter (siehe unten). Er überwacht den statischen Luftdruck im Plenum und schaltet den Trockner ab, wenn der statische Luftdruck unter einen bestimmten Wert abfällt.

# Voraussetzung für die Funktion dieses Sensors ist ein mit Getreide befüllter Trockner!!!

| Modell                             | Draht |
|------------------------------------|-------|
| Mobiler Trockner, 1 Gebläse        | 43    |
| Mobiler Trockner, 2 Gebläse, unten | 43    |
| Mobiler Trockner, 2 Gebläse, oben  | 105   |
| Stapeltrockner, 2 Module (Nr. 1)   | 43    |
| Stapeltrockner, 2 Module (Nr. 2)   | 105   |
| Stapeltrockner, 2 Module (Nr. 3)   | 205   |
| Stapeltrockner, 2 Module (Nr. 4)   | 305   |
| Stapeltrockner, 3 Module (Nr. 1)   | 43    |
| Stapeltrockner, 3 Module (Nr. 2)   | 105   |
| Stapeltrockner, 3 Module (Nr. 3)   | 205   |
| Stapeltrockner, 3 Module (Nr. 4)   | 305   |
| Stapeltrockner, 3 Module (Nr. 5)   | 405   |
| Stapeltrockner, 3 Module (Nr. 6)   | 505   |

- Der Trockner muss mit Getreide befüllt sein, andernfalls kann sich im Plenum kein statischer Luftdruck aufbauen. Überprüfen Sie die Getreidehöhe im Schacht.
  - Wenn die Schächte nicht voll sind, überprüfen Sie den Grund für den Getreidemangel und beseitigen ihn.
- Schalten Sie das Gebläse unter "Werkzeuge" -> "Manueller Betrieb" ein. Kontrollieren Sie die Gebläsefunktion und den Luftstrom.
- 3. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, ist der Luftdruckschalter eventuell falsch eingestellt.



Abbildung 1.9b: Statischer Luftdrucksensor. zerlegt



Abbildung 1.9c: Differenzluftdruckschalter (im Heizungskasten)



- a. Öffnen Sie den Anschlusskasten, indem sich der Luftdruckschalter befindet.
- b. Überprüfen Sie bei mit Getreide befülltem Trockner und eingeschaltetem Gebläse, ob der SPS-Eingang leuchtet. Jetzt muss die Eingangslampe leuchten.
- c. Wenn der Eingang nicht leuchtet, drehen Sie die Einstellschraube mit einem kleinen Flachschraubenzieher nach links, bis der Eingang aufleuchtet.
- d. Sobald der Eingang leuchtet, schalten Sie das Gebläse aus und beobachten den SPS-Eingang. Die Lampe sollte ausschalten, wenn das Gebläse ausläuft.
- e. Wenn die Lampe weiterhin leuchtet, obwohl sich das Gebläse verlangsamt hat, drehen Sie die Einstellschraube ganz langsam nach rechts, bis die Eingangslampe erlischt.
- f. Schalten Sie, während Sie den SPS-Eingang im Auge behalten, das Gebläse ein und aus und versichern Sie sich, dass die Lampe am Eingang synchron mit dem Gebläse ein- und ausschaltet.

- 4. Wenn der SPS-Eingang nach der oben beschriebenen Prozedur entweder ein- oder ausgeschaltet bleibt, müssen verschiedene Spannungen gemessen werden.
  - a. Suchen Sie Draht 18 im Anschlusskasten und überprüfen Sie, ob 24 V DC anliegen.
  - b. Wenn an Draht 18 nicht 24 V DC gemessen werden können, messen Sie an der Klemmenleiste im Stromkasten, ob 24 V DC anliegen.
  - c. Wenn an der Klemmenleiste 24 V DC gemessen werden können, überprüfen Sie, ob an der SPS 24 V DC anliegen.
  - d. Wenn an diesem Draht 24 V DC gemessen werden können, drehen Sie die Einstellschraube mit einem kleinen Schraubenzieher nach rechts, bis keine 24 V DC mehr gemessen werden können.
  - e. Wenn der Luftdruckschalter durch Drehen der Einstellschraube nach rechts nicht ausgeschaltet werden kann, ist der Schalter defekt.
  - f. Wenn an dem Draht, der vom Luftdruckschalter kommt, keine 24 V DC gemessen werden können, drehen Sie die Einstellschraube mit einem kleinen Schraubenzieher nach links, bis 24 V DC gemessen werden können.
  - g. Wenn der Luftdruckschalter durch Drehen der Einstellschraube nach links nicht eingeschaltet werden kann, ist der Schalter defekt.
- 5. Tauschen Sie den Luftdruckschalter aus und stellen Sie ihn vorschriftsgemäß ein.
  - a. Wenn der SPS-Eingang bei eingeschaltetem Luftdruckschalter nicht aufleuchtet, müssen verschiedene Spannungen gemessen werden.
  - b. Bringen Sie den Luftdruckschalter in die Stellung "ON" (ein). Überprüfen Sie, ob an dem Draht, der vom Luftdruckschalter kommt, 24 V DC anliegen.
  - c. Notieren Sie die Drahtnummer und messen Sie an der Klemmenleiste im Stromkasten, ob 24 V DC anliegen.
  - d. Wenn an der Klemmenleiste nicht 24 V DC gemessen werden können, überprüfen Sie die Verdrahtung zwischen Anschlusskasten und Klemmenleiste im Stromkasten.
  - e. Wenn an der Klemmenleiste 24 V DC gemessen werden können, überprüfen Sie, ob am SPS-Eingang 24 V DC anliegen.
  - f. Wenn an der Eingangsklemme nicht 24 V DC gemessen werden können, überprüfen Sie die Verdrahtung zwischen der Klemmenleiste und der SPS.
  - g. Wenn an der SPS-Eingangsklemme 24 V DC gemessen werden können, der SPS-Eingang aber nicht leuchtet und die Fehlermeldung (nach einem Reset) weiterhin angezeigt wird, ist die SPS defekt.



Abbildung 1.9c: Statischer Luftdrucksensor



Abbildung 1.9d: Statische Luftdrucksensoren am Trockner (im gleichen Kasten wie der Plenumtemperatursensor).

#### Plenumübertemperatursensor

Der Plenumübertemperatursensor befindet sich im Plenum des Trockners. Er soll das Plenum vor Überhitzung schützen.

| Modell                           | Leiter |
|----------------------------------|--------|
| Mobiler Trockner, 1 Gebläse      | 39     |
| Mobiler Trockner, 2 Gebläse,     | 39     |
| unten                            | 104    |
| Mobiler Trockner, 2 Gebläse,     |        |
| oben                             |        |
| Stapeltrockner, 2 Module (Nr. 1) | 39     |
| Stapeltrockner, 2 Module (Nr. 2) | 104    |
| Stapeltrockner, 2 Module (Nr. 3) | 204    |
| Stapeltrockner, 2 Module (Nr. 4) | 304    |
| Stapeltrockner, 3 Module (Nr. 1) | 39     |
| Stapeltrockner, 3 Module (Nr. 2) | 104    |
| Stapeltrockner, 3 Module (Nr. 3) | 204    |
| Stapeltrockner, 3 Module (Nr. 4) | 304    |
| Stapeltrockner, 3 Module (Nr. 5) | 404    |
| Stapeltrockner, 3 Module (Nr. 6) | 504    |





- 3. Nachdem die Temperatur im Plenum gesunken ist, drücken Sie auf Reset, um den Fehler zu löschen.
- 4. Wenn der Fehler nicht gelöscht wird, öffnen Sie den Anschlusskasten, der den Plenumübertemperatursensor enthält und messen, ob an Draht 18 24 V DC anliegen.

Wenn nicht 24 V DC gemessen werden können, kontrollieren Sie den Anschluss an Klemme 18 im Stromkasten.



- 6. Überprüfen Sie, ob an der anderen Seite des Schalters 24 V DC anliegen.
  - a. Wenn der Übertemperaturschalter abgekühlt ist und am anderen Draht keine 24 V DC anliegen, ist der Sensor defekt.
  - b. Wenn am anderen Draht vom Sensor 24 V DC gemessen werden können, überprüfen Sie, ob der Eingang an der SPS leuchtet. Wenn der Eingang leuchtet, drücken Sie auf Reset und der Fehler sollte gelöscht werden.
  - c. Wenn der Eingang nicht leuchtet, notieren Sie die Nummer des Drahtes, der vom Übertemperatursensor kommt und überprüfen Sie, ob an der Klemmenleiste im Stromkasten 24 V DC anliegen.
  - d. Wenn an der Klemmenleiste im Stromkasten nicht 24 V DC gemessen werden können, überprüfen Sie die Verdrahtung zwischen Anschlusskasten und Stromkasten.
  - e. Wenn an der Klemmenleiste im Stromkasten 24 V DC gemessen werden können, überprüfen Sie, ob an der SPS-Eingangsklemme 24 V DC anliegen.



Abbildung 1.10b: Plenumübertemperatursensor



f. Wenn an der SPS-Klemme 24 V DC gemessen werden können, der Eingang jedoch nicht leuchtet und die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist die SPS defekt.



Abbildung 1.10c: Plenumübertemperatursensoren am Trockner (im gleichen Kasten wie der statische Luftdrucksensor)

# Fehlersuche und -behebung an Geräten

# Austragungsfeuchtigkeitssensor

Der Austragungsfeuchtigkeitssensor befindet sich unter der Austragungsschütte an der Rückseite des Trockners. Er dient dazu, die Feuchtigkeit und die Temperatur des Getreides bei der Austragung aus dem Trockner zu ermitteln.



Abbildung 2.1b: Austragungsfeuchtigkeitssensor





Abbildung 2.1c: Austragungsfeuchtigkeitssensor am Trockner

Austragungsfeuchtigkeitssensor (Fortsetzung)

- Wenn der rote "Eingangssensor nicht gefunden"-Bildschirm angezeigt wird, bedeutet dies, dass mindestens ein analoger Sensoreingang an der SPS fehlt. In diesem Fall wird die Situation für einen fehlenden Feuchtigkeitssensor beschrieben ("Feuchtigkeitssensor nicht gefunden").
  - a. Öffnen Sie den Anschlusskasten an der Rückseite des Trockners mit einem Schraubenzieher.
  - b. Suchen Sie die vier (4) Drähte, die zum Feuchtigkeitssensor gehören (rot, blau, schwarz, grün + Abschirmung).
  - c. Messen Sie mit einem Spannungsmessgerät die Gleichspannung zwischen dem roten Draht und dem grünen Draht plus Abschirmung. Überzeugen Sie sich, dass 24 V DC anliegen. Wenn 0 V DC gemessen werden, kontrollieren Sie die Verbindung zwischen dem Stromkasten und dem Anschlusskasten.
  - d. Davon ausgehend, dass am roten Draht 24 V DC anliegen, messen Sie die Gleichspannung zwischen dem schwarzen Draht und dem grünen Draht plus Abschirmung. Hier sollte eine Spannung in der Größenordnung von 1 bis 10 V DC gemessen werden können. Wenn diese Spannung gemessen werden kann, kontrollieren Sie die Verbindung zwischen dem Stromkasten und dem Anschlusskasten. Der schwarze Draht ist an der Klemmenleiste im Stromkasten mit D4 bezeichnet. Wenn 0 V DC gemessen werden, ist der Sensor defekt und muss ersetzt werden.
  - e. Wenn Sie an der Klemme D4 im Stromkasten die gleiche Spannung messen können wie hinten im Anschlusskasten, messen Sie zwischen der Klemme D4 an der SPS und 95. Wenn 0 V DC gemessen werden, liegt ein Problem mit der Verbindungzwischen der Klemmenleiste im Stromkasten und der SPS vor. Wenn am Eingang D4 an der SPS die gleiche Spannung (1-10 V DC) anliegt wie im Anschlusskasten an der Rückseite des Trockners, hat die grüne Analogeingang-SPS-Karte eventuell einen Fehler.

#### QuadraTouch™ Controller

Falls die Verbindung zwischen dem QuadraTouch™-Controller und der SPS verloren geht, wird der folgende Bildschirm angezeigt. Je nachdem, an welcher Stelle des Programms Sie sich befinden, kann dieser Bildschirm mit einem grauen, waagrechten Fehlerbalken am unteren Bildschirmrand kombiniert sein. Er informiert die Bedienperson, dass die IP-Adresse nicht gefunden wird und keine Datenübertragung möglich ist.



## Maßnahmen bei Datenübertragungsfehlern

- Versichern Sie sich, dass sowohl QuadraTouch™-Controller als auch SPS eingeschaltet sind.
  Das bedeutet, dass Sie sich versichern müssen, dass der Notaus-Schalter in seine normale
  Betriebsposition herausgezogen ist und der Systemsteuerungsschalter auf COMPUTER gedreht
  ist. Außerdem muss der grüne Kippschalter am QuadraTouch™-Controller eingeschaltet sein.
  - a. Wenn Sie beide Geräte gleichzeitig einschalten, fährt der QuadraTouch™-Controller etwas schneller hoch als die SPS. Höchstwahrscheinlich öffnet sich im Hauptbildschirm ein grauer, waagrechter Fehlerbalken am unteren Bildschirmrand. Nach kurzer Zeit (max. 15-20 Sekunden) realisieren beide Geräte, dass sie miteinander kommunizieren. Sie erkennen, dass der Fehler gelöscht ist, wenn dieser graue, waagrechte Fehlerbalken verschwindet.
  - b. Wird der Bildschirm ohne den grauen, waagrechten Fehlerbalken angezeigt, genügt es, auf die Reset-Taste zu drücken, um in den Hauptbildschirm zu gelangen.
- 2. Wenn beide Geräte eingeschaltet sind, liegt das Problem am Verbindungskabel.
  - a. Versichern Sie sich, dass das Kabel sicher an der Seite des QuadraTouch™-Controllers
     → Ethernet-Kupplung im Kasten → Ethernet-Kupplung im Stromkasten → SPS angesteckt ist.
  - b. Um sicherzugehen, dass eine Verbindung vorhanden, schließen Sie das Ethernet-Kabel direkt zwischen dem QuadraTouch™-Controller und der SPS an und umgehen die Kupplungen.

#### Plenumtemperatursensor (RTD)

Durchschnitts-RTD – Widerstandstemperaturmessfühler

Der Durchschnitts-RTD misst den durchschnittlichen Widerstand entlang der Leitungslänge. Für den Trockner werden in der Regel Längen von 16 und 24 Fuß verwendet. Der RTD wird mit einem Geber kombiniert, der den Widerstandswert in ein 1,0 V DC bis 5,0 V DC-Signal umwandelt.

Diese Spannung wird dann zur Plenumtemperaturanzeige übermittelt, die sich am Bedienfeld und in der Nähe der Leitungsstränge der einzelnen Heizungen befindet.

Bei einem suspekten RTD muss die Funktionstüchtigkeit durch einen Vergleich von Spannung und Widerstand festgestellt werden.



#### Abbildung 2.3b: Plenumtemperatursensor und RTD

- 1. Beginnen Sie am Anschlusskasten, der den RTD-Geber beherbergt. Dies ist ein rechteckiger Kasten der Größe 4 x 2 ½ Zoll. Der Geber ist an der Deckelinnenseite befestigt.
- 2. Er sollte mit einem weißen Etikett gekennzeichnet sein. Oben am Geber sehen Sie zwei Klemmenleisten mit je drei Klemmen.
- Neben jeder Klemmenleiste sitzt eine kleine Einstellschraube. Diese beiden Schrauben dürfen unter keinen Umständen verdreht werden. Die Einstellschrauben sind kalibriert, und eine Veränderung der Einstellungen führt dazu, dass der Geber nicht mehr korrekt funktioniert und im Werk neu kalibriert werden muss.
- 4. Lokalisieren Sie die Klemmenleiste mit den + und Ausgangsklemmen. Prüfen Sie, ob an Klemme 2 und 3 24 V DC anliegen.
- 5. Wenn keine 24 V DC anliegen, notieren Sie die Drahtnummern und messen an der Klemmenleiste im Stromkasten, ob Spannung anliegt.
- Wenn 24 V DC am Geber anliegen, messen Sie die Ausgangsspannung (1 und 3). Sie sollten eine Spannung zwischen 1,0 V DC und 5,0 V DC messen können.
- Wenn an den Klemmen 2 und 3 24 V DC anliegen, zwischen den Klemmen 1 und 3 aber keine Spannung gemessen werden kann, ist der Geber defekt.
- 8. Überprüfen Sie die gemessene Spannung (sofern vorhanden) anhand der Tabelle auf der nächsten Seite auf Plausibilität.
- THE STATE OF THE S
- 9. Wenn zwischen den Klemmen 1 und 3 eine Spannung gemessen wird, entfernen Sie die beiden Drähte, die vom RTD kommen (rot und gelb) an der anderen Klemmenleiste.
- 10. Die beiden Klemmen 2 und 3 sollten überbrückt werden.
- 11. Messen Sie den Widerstand. Der Widerstand des RTD steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Temperatur des RTD.

  Abbildung 2.3c: Plenumtemperatursensor, eingebaut

HINWEIS: Dieser Wert sollte gemessen werden, wenn der Trockner auf Umgebungstemperatur abgekühlt ist.

## Plenumtemperatursensor (RTD) (Fortsetzung)

12. Wenn der Messwert einen unendlich hohen Widerstand anzeigt, ist der RTD defekt. Vergleichen Sie den gemessenen Widerstandswert mit der folgenden Tabelle, um festzustellen, ob der Widerstandswert in Ordnung ist.

| Temperatur                                         | Widerstand   | Spannung             |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| -12 °C                                             | 952          | 1,16                 |
| -9 °C                                              | 963          | 1 24                 |
| -7 °C                                              | 974          | 1,24<br>1,32         |
| -9 °C<br>-7 °C<br>-4 °C<br>-1 °C                   | 984          | 1,40                 |
| -1 °C                                              | 995          | 1,48                 |
| 2 ℃                                                | 1006         | 1,56                 |
| 2 °C<br>4 °C                                       | 1017         | 1,64                 |
| 4 °C<br>7 °C                                       | 1028         | 1,72                 |
| 10 °C                                              | 1039         | 1,72                 |
| 10 °C<br>13 °C                                     | 1049         | 1,80<br>1,88         |
| 16 °€                                              | 1060         | 1,96                 |
| 10 C                                               | 1071         | 2,04                 |
| 16 C                                               | 1071         | 2,04                 |
| 21 C                                               |              | 2,12                 |
| 24 C                                               | 1093         | 2,20                 |
| 18 °C<br>21 °C<br>24 °C<br>27 °C<br>29 °C<br>32 °C | 1103         | 2,20<br>2,28<br>2,36 |
| 29 °C                                              | 1114         | ∠,3b                 |
| 32 0                                               | 1125         | 2,44                 |
| 35 °C<br>38 °C                                     | 1136         | 2,52<br>2,60         |
| 38 °C                                              | 1146         | 2,60                 |
| 41 °C                                              | 1157         | 2,68                 |
| 43 °C                                              | 1168         | 2,76<br>2,84         |
| 46 °C                                              | 1178         | 2,84                 |
| 49 °C                                              | 1189         | 2,92                 |
| 52 °C                                              | 1200         | 3,00                 |
| 52 °C<br>54 °C<br>57 °C<br>60 °C<br>63 °C          | 1211         | 3,08                 |
| 57 °C                                              | 1221<br>1232 | 3,16                 |
| 60 °C                                              | 1232         | 3,16<br>3,24<br>3,32 |
| 63 °C                                              | 1243         | 3,32                 |
| 66°C                                               | 1253         | 3,40                 |
| 68 °C                                              | 1264         | 3,48                 |
| 71 °C                                              | 1275         | 3,56                 |
| 74 °C                                              | 1285         | 3,64                 |
| 77 °C                                              | 1296         | 3,72                 |
| 79 °C                                              | 1306         | 3,80                 |
| 82 °C                                              | 1317         | 3,88                 |
| 85 °C                                              | 1328         | 3,96                 |
| 88 °C<br>91 °C<br>93 °C                            | 1338         | 4,04                 |
| 91 °C                                              | 1349         | 4,12                 |
| 93 °C                                              | 1359         | 4,20                 |
| 96 °C<br>99 °C                                     | 1370         | 4,28                 |
| 99 °C                                              | 1380         | 4,36                 |
| 102 °C                                             | 1391         | 4,44                 |
| 104 °C                                             | 1402         | 4,52                 |
| 107 °C                                             | 1412         | 4,60                 |
| 110 °C                                             | 1422         | 4,68                 |
| 113 °C                                             | 1433         | 4,76                 |
| 116 °C                                             | 1443         | 4,84                 |
| 118 °C                                             | 1454         | 4,92                 |
| 121 °C                                             | 1464         | 5,00                 |

13. Wenn der Widerstandswert der Umgebungstemperatur rund um den Trockner entspricht und die Spannung am Ausgangsdraht in der Nähe der Umgebungstemperatur liegt, funktionieren Geber und RTD einwandfrei.

Fahren Sie auf der Seite Fehlerbehebung, Plenumtemperaturanzeige fort.

#### Funktionen des Brenners

#### 3-Leiter-Luftdruckschalter ohne Niedrigdruckschalter

Folgende Teile sind entweder im Gasleitungsstrang oder im Heizungskasten enthalten.

- Automatische Ventilüberwachungssteuerung LDU11 Heizungskasten
- Ventilüberwachungsdruckschalter niedrig/hoch zwischen vorund nachgeschalteten Ventilen im Leitungsstrang
- CE Gasbrennersteuerung LME21.350A1 Heizungskasten
- Hochdruckschalter Leitungsstrang nach nachgeschaltetem Ventil
- Gehäusetemperaturschalter 5 x 5-Kasten an der Gebläsetrommel
- Differentialluftdruckschalter Heizungskasten
- Gastemperaturschalter (LP-Systeme) Leitungsstrang
- Zündungstransformator Heizungskasten
- Hauptgasventil (oberhalb) Leitungsstrang
- Gasabsperrventil (unterhalb) Leitungsstrang
- Elektronisches Gasregelventil (EMOV) Leitungsstrang

#### **Betrieb des Brenners**

Bei Heizungen, für die keine LDU11 Ventilüberwachungssteuerung erforderlich ist (28-Zoll-Heizungen) müssen, sobald das Brennersteuerungsrelais erregt ist, am Gehäusetemperaturschalter und am Hochdruckschalter 120 V AC anliegen, ehe die CE-Heizungssteuerung (LME21.350A1) Spannung erhält.

Bei Heizungen mit LDU11 (Ventilüberwachungssteuerung) muss die LDU11, sobald Spannung am Trockner anliegt, direkt 120 V AC erhalten.

Die LDU11 Ventilüberwachungssteuerung absolviert zwei Ventiltests. Bei TEST 1 wird das nachgeordnete Ventil 4 Sekunden lang erregt, und der gesamte Gasdruck zwischen dem vor- und nachgeordneten Ventil wird entfernt. Dieser Test soll feststellen. Ventilüberwachungsdruckschalter einen Druckanstieg zwischen den beiden Ventilen erkennt. Wird ein Druckanstieg erkannt, ist TEST 1 fehlgeschlagen und erfolat eine Abschaltung. es durch Ventilüberwachungssteuerung kann Drücken durchsichtige Plastik oben an der Einheit oder durch Betätigen des Reset-Knopfes am Tastenfeld des Stromkastens zurückgesetzt werden. Bei TEST 1 liegt an Klemme 15 der LDU11 eine Spannung an. Wenn keine Undichtheiten erkannt werden, bleibt der Druck niedrig und die Spannung passiert die Öffnerkontakte und liegt an Klemme 16 der LDU11 an. Wenn TEST 1 gelingt, beginnt TEST 2.

Bei TEST 2 wird das vorgeordnete Ventil 4 Sekunden lang erregt und die Leitung zwischen den beiden Ventilen wird unter Druck gesetzt. Wird vom Ventilüberwachungsdruckschalter ein Druckabfall erkannt, ist TEST fehlgeschlagen und es erfolgt eine Abschaltung. Ventilüberwachungssteuerung kann durch Drücken das auf durchsichtige Plastik oben an der Einheit oder durch Betätigen des Reset-Knopfes am Tastenfeld des Stromkastens zurückgesetzt werden. Bei TEST 2 liegt an Klemme 15 der LDU11 ebenfalls eine Spannung an. Wenn keine Undichtheiten erkannt werden, bleibt der Druck hoch und Spannung liegt an Klemme 17 der LDU11 Ventilüberwachungstest wird jedes Mal, wenn die Spannungsversorgung

für den Trockner eingeschaltet wird, ausgelöst (nicht jedoch beim Einund Ausschalten der Steuerung oder wenn zwischen automatischem und manuellen Betrieb gewechselt wird).

Wenn beide Tests, TEST 1 und TEST 2 gelingen, liegen an Klemme 6 der LDU11 120 V AC an. Wenn die Trocknersteuerung keinerlei Fehler erkennt, wird die Steuerung zum gegebenen Zeitpunkt das Einschalten des Brenners anfordern, indem mehrere Schließerkontakte geschlossen werden. Diese Spannung muss am Gehäusetemperaturschalter und am Hochdruckschalter anliegen.

Danach gelangt die Spannung zu Klemme 12 der CE-Brennersteuerung (LME21.350A1).

Sobald die Spannung an der CE-Brennersteuerung anliegt, wird folgende Zündsequenz in Gang gesetzt.

#### Zündsequenz

- 1) An Klemme 12 der LME21.350A1 (CEBS) liegen 120 V AC an.
- 2) Eine 2,5-sekündige Wartezeit beginnt.
- 3) Das Gebläse EIN-Signal wird aktiviert. Diese Spannung liegt an Klemme 3 der LME21.350A1 an, die Klemme 6 auf die gleiche Spannung überprüft, die von einem Öffnerkontakt im Differenzluftdruckschalter stammt. So wird bestätigt, dass das Gebläse ausgeschaltet ist und kein Luftstrom erkannt wird.
- 4) Innerhalb von 5 Sekunden nach Aktivierung des Gebläse Ein-Signals muss der Differenzluftdruckschalter eine Reihe von Schließerkontakten schließen, die diese gleiche Spannung an Klemme 11 anlegen. So wird angezeigt, dass ein Luftstrom erkannt wurde. Wenn dieses Signal nicht erkannt wird, schaltet die Einheit in einen Fehlermodus.
- 5) Sobald Spannung an Klemme 11 anliegt, schaltet die Einheit zu einer 30-sekündigen Vorspülzeitverzögerung.
- 6) Nach Ablauf der Spülzeit wird der Zündtransformator erregt. Nach einer 2-sekündigen Vorzündzeit wird das Kraftstoffventil geöffnet.
- 7) Der Zündtransformator bleibt weitere 4 Sekunden lang erregt (insgesamt 6 Sekunden).
- 8) Innerhalb von 5 Sekunden muss eine Flamme erkannt werden, andernfalls wird ein Fehler ausgegeben.
- 9) Das Flammensignal muss weitere 10 Sekunden erhalten bleiben, ehe weitere Kraftstoffventile geöffnet werden.

Bei einem Verlust der Flamme schaltet die CEBS ab. Die Einheit kann durch ca. 2 Sekunden langes Drücken auf den kleinen durchsichtigen Plastikknopf an der Vorderseite der Einheit oder durch Betätigen des Reset-Knopfes (seitlich am Stromkasten) zurückgesetzt werden. Für die Zündung des Brenners sind 3 Versuche zulässig. Beim 4. Versuch wird die Einheit gesperrt und die Einheit muss dann aus- und wieder eingeschaltet werden, ehe eine neue Zündsequenz begonnen werden kann.

Das elektronische Regelventil befindet sich für den Zündvorgang in der Kleinflammenposition. Sobald die Flamme steht, sendet die Hauptsteuerung am Trockner ein Steuersignal an das Ventil, um durch Öffnen/Schließen des Ventils den gewünschten, von der Bedienperson festgelegten Temperatursollwert aufrechtzuerhalten.

CEBS = CE-Brennersteuerung

Hinweis

Dies ist eine allgemeine Beschreibung des Brennerbetriebs. Ausführliche Informationen zur LME21.350A1 finden Sie im Siemens-BulletinCC1N7101en.

### Fehlersuche und -behebung an CE-Brennern

#### 38-Zoll- / 44-Zoll-Heizungen

- Schalten Sie die Stromversorgung ein. Die LDU11 (Ventilüberwachung) sollte zu drehen beginnen.
- 2) Bei Test 1 wird der Bereich zwischen dem vorgeordneten (Haupt-) Ventil und dem nachgeordneten (Absperr-) Ventil drucklos gemacht.
- 3) Im Verlauf von Test 1 leuchtet das gelbe Licht am nachgeordneten (Absperr-) Ventil 4 Sekunden lang auf. Wenn der Test fehlschlägt, leuchtet das orangefarbene Licht an der Vorderseite von LDU11 auf. Grund für das Fehlschlagen des Tests sind meist Undichtheiten. Wenn Sie keine Undichtheiten finden können, kann zur Kontrolle ein Manometer angeschlossen werden. Drücken Sie nach erfolgter Reparatur auf das durchsichtige Plastikfenster an der Vorderseite von LDU11 oder drücken Sie auf die Reset-Taste (seitlich am Stromkasten). Der nächste Test beginnt dann nach einer Drehbewegung in die Startposition von Test 1.
- 4) Bei Test 2 wird der Bereich zwischen dem vorgeordneten (Haupt-) Ventil und dem nachgeordneten (Absperr-) Ventil unter Druck gesetzt.
- 5) Im Verlauf von Test 2 leuchtet das gelbe Licht am vorgeordneten (Haupt-) Ventil 4 Sekunden lang auf. Gleichzeitig ist auch das Flüssigkeitsventil erregt. Wenn der Test fehlschlägt, leuchtet das orangefarbene Licht an der Vorderseite von LDU11 auf. Grund für das Fehlschlagen des Tests sind meist Undichtheiten. Wenn Sie keine Undichtheiten finden können, kann zur Kontrolle ein Manometer angeschlossen werden. Drücken Sie nach erfolgter Reparatur auf das durchsichtige Plastikfenster an der Vorderseite von LDU11 oder drücken Sie auf die Reset-Taste (seitlich am Stromkasten). Der nächste Test beginnt dann nach einer Drehbewegung in die Startposition von Test 1.
- 6) Nach einem erfolgreichen Ventilüberwachungstest sollten an Klemme 6 der Ventilüberwachungseinheit 120 V AC anliegen. Bei 38" / 44"-Heizungen ist dies der Draht 1E (28-Zoll-Heizungen haben keine Ventilüberwachungseinheit).

#### **Alle Brenner**

#### Hinweise

- Im Falle von 38-Zoll-/44-Zoll-Brennern müssen die beiden LDU11
   Ventilüberwachungstests 1 und 2 erfolgreich abgeschlossen worden sein, ehe Sie fortfahren dürfen.
- Die Nummerierung der Adern für die 28-Zoll-Heizungen und die 38-Zoll-/44-Zoll-Heizungen sind in den folgenden Abschnitten angegeben.
- 1) Wenn an der CE-Brennersteuerung (LME21) weder ein orangefarbenes noch ein rotes Licht leuchtet, prüfen Sie am Gehäusetemperaturschalter an Klemme 1 (28-Zoll) oder an Klemme A (38-Zoll / 44-Zoll), ob 120 V AC anliegen. Ein orangefarbenes Licht weist daraufhin, dass die Brennersequenz begonnen hat – ein rotes Licht weist auf einen Fehler hin.
- Wenn 120 V AC nicht anliegen, messen Sie beide Seiten des Gehäusetemperaturschalters. Draht 1 und A (28-Zoll), A und B (38-Zoll / 44-Zoll). Wenn nur auf einer Seite des Gehäusetemperaturschalters Spannung anliegt (und an der anderen Seite keine Spannung anliegt), hat der Gehäusetemperaturschalter entweder ausgelöst oder er ist defekt. Drücken Sie auf den Reset-Knopf und prüfen Sie die Spannung noch einmal.
- 3) Sobald 120 V AC auf beiden Seiten des Gehäusetemperaturschalters anliegen, messen Sie Draht A (28-Zoll) oder B (38-Zoll/44-Zoll) am Hochdruckschalter. Wenn 120 V AC nicht anliegen, überprüfen Sie die Verdrahtung zwischen dem Gehäusetemperaturschalter und dem Hochdruckschalter. Wenn 120 V AC an Draht A (28-Zoll) oder B (38-Zoll/44-Zoll) anliegen, prüfen Sie, ob an Draht B (28-Zoll) oder C (38-Zoll/44-Zoll) 120 V AC anliegen. Wenn keine Spannung anliegt, ist der Hochdruckschalter entweder defekt oder falsch eingestellt (der Kontakt bleibt geschlossen, bis der Gasdruck eine bestimmte Einstellung des Druckschalters überschreitet).

4) Wenn nur an B (28-Zoll) oder C (38-Zoll/44-Zoll) 120 V AC gemessen werden (und nicht an C (28-Zoll) oder D (38-Zoll/44-Zoll)), prüfen Sie am Stromkasten, ob auf beiden Seiten des Heizungssteuerrelais (CR3 – unterer CR6 - oberer) und des Sicherungsautomaten 120 V AC anliegen. Versichern Sie sich, dass die Steuerung die Heizfunktion anfordert und der Sicherungsautomat nicht ausgelöst hat.

#### Alle Brenner (Fortsetzung)

- 5) Wenn an Klemme D (28-Zoll) oder E (38-Zoll/44-Zoll) Spannung gemessen wird, leuchtet die LED an der Vorderseite der CE-Brennersteuerung. Wenn die Einheit nicht zuvor gesperrt wurde, sollte die LED orangefarben leuchten. Leuchtet die LED rot, muss die Einheit durch ca. 2 Sekunden langes Drücken auf den kleinen durchsichtigen Plastikknopf (Reset-Knopf) an der Vorderseite der Einheit oder durch Betätigen des Reset-Knopfes (seitlich am Stromkasten) zurückgesetzt werden. Das rote Licht erlischt und einige Sekunden später leuchtet die LED orangefarben auf.
- 6) Jetzt muss das Gebläse in Betrieb sein.
- 7) Wenn das orangefarbene Licht aufleuchtet, überprüfen Sie mit einem Spannungsmessgerät, ob an Klemme 3 (FO) der LME21-Brennersteuerung 120 V AC anliegen.
- 8) Liegen an Klemme FO 120 V AC an, sollten beide Magnetspulen des Luftdruckschalters erregt sein. Sind die Magnetspulen des Luftdruckschalter nicht erregt und das Licht an der Vorderseite der LME21-Brennersteuerung leuchtet orangefarben, liegt dies meist daran, dass der Differenzluftdruckschalter bei der ersten Anregung der Magnetspulen des Luftdruckschalters nicht geschlossen war.
- 9) Kurz nach Anregung der beiden Magnetspulen des Luftdruckschalters, wechseln die 120 V AC (an den Kontakten des Luftdruckschalters) von Klemme 6 zu Klemme 11. Nachdem sich der Kontakt des Luftdruckschalters geschlossen hat, prüfen Sie an Klemme 11, ob 120 V AC anliegen. Wenn die Spannung nicht anliegt und das Gebläse läuft, ist das Venturi rückwärts angeschlossen oder der Luftdruckschalter muss nachgestellt werden (drehen Sie die Einstellschraube ganz heraus nach links).
- 10) Das gelbe Licht leuchtet dauerhaft, während auf die Aktivierung des Schalters gewartet wird. Nach ca. 20 Sekunden wechselt das Licht zu rot, und es wird nicht versucht, den Brenner zu zünden. Schließt der Luftdruckschalter den Kontakt, müssen an Klemme 11 120 V AC anliegen.
- 11) Nach einer kurzen Spülzeit (und nachdem 120 V AC an Klemme 11 gemessen wurden) beginnt das gelbe Licht zu blinken. Jetzt wird der Zündtransformator erregt, und anschließend das Gasventil. Innerhalb der nächsten 1 bis 2 Sekunden leuchtet die LED grün auf und bleibt grün, sofern eine Flamme erkannt wird.
- 12) Wenn keine Flamme erkannt wird, überprüfen Sie die Zündung und die Gasversorgung des Brenners. Eine schlechte Erdung kann ebenfalls verhindern, dass eine Flamme erkannt wird.



Brennersteuerung für eine 38-Zoll-/44-Zoll-Heizung. 28-Zoll-Heizungen sind hinsichtlich Komponenten identisch, enthalten aber keine LDU11-Flammenüberwachung.

| Ref<br>Nr. | Beschreibung                   | Art.Nr. |
|------------|--------------------------------|---------|
| 1          | CE-Brennersteuerung – LME21    | J57131  |
| 2          | Flammensicherheitsrelais – FSR | J3880   |
| 3          | Reset-Relais – RR              | J38806  |
| 4          | Isolierungs-Relais – IR        | J3880   |
| 5          | Luftdruckschalter-Spule        | J6032   |
| 6          | 3-Leiter Luftdruckschalter     | J5863   |
| 7          | Zündtransformator              | J5710   |

## Elektronisches Regelventil

#### Allgemeine Informationen

- 1. Voraussetzung sind ein Plenum-RTD und ein Geber. Der Geber erzeugt ein 1 bis 5 V DC-Signal, das an die Prozessorplatine und die EMOV-Platine übermittelt wird.
- 2. Die Temperatur im Plenum wird durch ein Belimo-Stellglied geregelt, das an einem Klappenventil montiert ist und dieses Klappenventil je nach Bedarf öffnet oder schließt. Das Belimo-Stellglied benötigt eine 24 V DC-Stromversorgung und kann Steuersignale von 2 bis 10 V DC verarbeiten. Dieses Signal stammt aus der SPS oder dem Backup-System (über die EMOV-Platine).
- 3. Voraussetzung für eine Fehlersuche am Belimo-Ventil ist die Kenntnis der Software, die zur Steuerung des Ventils eingesetzt wird. Folgende Hinweise betreffen die Software:

#### KURZANLEITUNG:

a. EINSTELLUNG DES ELEKTRONISCHEN REGELVENTILS



- 1. Drücken Sie auf "Einstellungen" → "Elektronisches Regelventil"
- 2. Wählen Sie "Ventileinstellungen".
- 3. Stellen Sie beide Werte auf 25 % und wählen Sie "Fertig".
- 4. Drücken Sie auf den Pfeil zurück oder auf "Reset", um wieder in den Hauptbildschirm zu gelangen.
- 5. Drücken Sie auf "Werkzeuge" → "Trockenbetrieb / Test" und wählen Sie für jedes verfügbare Gebläse "HEIZEN".
- 6. Versichern Sie sich beim Zünden, dass jede Heizung mit einem Druck von 4 bis 5 psi arbeitet. Liegt der Druck unter 4 bar oder über 5 bar, lösen Sie die Muttern an dem U-Bolzen, der das Stellglied mit der Spindel des Klappenventils verbindet und drehen Sie die Ventilspindel, bis die Druckanzeige einen Druck zwischen 4 und 5 psi anzeigt.
- 7. Wenn Sie alle Ventile eingestellt haben, setzen Sie alle Gebläse und Heizungen mit Reset zurück und kehren in den Hauptbildschirm zurück.

- 1. Im ersten Schritt bei der Fehlersuche wegen einem EMOV-Problem muss ermittelt werden, ob das Problem nur an einer oder an allen Heizungen vorliegt.
- 2. Tritt das Problem an allen Heizungen auf, versichern Sie sich, ob 24 V DC von der Spannungsversorgung anstehen. Dies ist die Spannungsversorgung für alle Belimo-Stellglieder.
- 3. Wenn 24 V DC anliegen, überprüfen Sie, ob an den einzelnen Signaldrähten der Stellglieder Spannung anliegen. Wenn das Stellglied kein Spannungsbezugssignal (2-10 V DC) erhält, gehen Sie zum Stromkasten.
- 4. Messen Sie die DC-Spannung an den Klemmen im Stromkasten (zwischen Erde und 95) und dem Signaldraht, der zu diesem Stellglied geht (61, 161, 261, 361, 461 oder 561). Die Kleinflammenposition des elektronischen Regelventils ist werkseitig auf 4,0 V DC. In dieser Position ist das Ventil zu 25 % geöffnet. An den Klemmen 61, 161 usw. sollten 4,0 V DC anliegen (wenn die Kleinflammenposition auf 25 % eingestellt ist), wenn alle Brenner aus sind. Dann arbeitet die SPS richtig. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen den Klemmen im Stromkasten und den Stellgliedern. Wenn an den Klemmen 61, 161 usw. 0 V DC anliegen, kann ein Problem mit der SPS oder mit der gelben Analogausgangskarte vorliegen.
- 5. Wenn der Brenner zündet und das elektronische Regelventil nicht öffnet, ist es überaus wahrscheinlich, dass ein Problem mit dem Flammensensorkreis auf der Heizungsplatine vorliegt. Das Signal FLAMME EIN (45, 106 usw.) weist die SPS an, mit der Kontrolle der Plenumtemperatur mittels EMOV zu beginnen. Wenn dieses Signal nicht vom Heizungskasten zurückkommt, funktioniert das Ventil nicht.
- 6. Wenn am Ventil eine Bezugsspannung (2-10 V DC) gemessen werden kann, das Ventil aber weder öffnet noch schließt, versichern Sie sich noch einmal, dass am Ventil 24 V DC anliegen. Wenn 24 V DC anliegen, ist vermutlich das Ventil defekt oder der U-Bolzen, der das Ventil mechanisch mit der Klappenspindel verbindet, ist locker und muss befestigt werden.

# Drahtnummern und Verwendung der Drähte

| 1 110 V AC Versorgung vom Transformator 1 110 V AC Versorgung nach Notaus 2 Neutralleiter 3 Neutralleiter 4 110 V AC Heizung ein (Pos. 1) 5 Sekunden Einfüll-Hilfismotor 1 — Die an 5 zugeführte Spannung gelangt bei Aktivierung des SPS-Relais K6 (27A) zu 7. 6 110 V Binfüllschütz 1 10 V vorhanden, Einfüllschütz wird aktiviert 6 A 24 V DC K1 SPS-Einfüllrelaisspule 7 5 Sekunden Einfüll-Hilfismotor 1 — spulenseitig reregt 7 5 Sekunden Einfüll-Hilfismotor 1 — spulenseitig anschließen. 8 10 Sekunden Einfüll-Hilfismotor 2 — wersorgungsseitig Aktiviert 24 ∨ DC vorhanden, SPS-Einfüllrelais K1 wird erregt 24 ∨ DC vorhanden, SPS-Einfüllrelais K1 wird erregt 24 ∨ DC vorhanden, SPS-Einfüll-Hilfismotor 1 anschließen. 8 10 Sekunden Einfüll-Hilfismotor 2 — pan der Spule am Schütz Einfüll-Hilfismotor 2 anschließen. 9 10 Sekunden Einfüll-Hilfismotor 2 — spulenseitig Aktivierung des SPS-Relais K6 (28A) zu 9. 9 10 Sekunden Einfüll-Hilfismotor 2 — spulenseitig Aktivierung des SPS-Relais K6 (28A) zu 9. 10 10 110 V Austragung ein 110 V vorhanden, Austragungsschütz wird aktiviert 24 ∨ DC k2 SPS-Austragungsrelaisspule wird erregt 24 ∨ DC vorhanden, SPS-Austragungsrelais K2 wird erregt 24 ∨ DC K3 SPS-Gebläserelaisspule 24 ∨ DC vorhanden, SPS-Gebläserelais K3 wird erregt 24 ∨ DC vorhanden, SPS-Gebläserelais K4 wird erregt 24 ∨ DC k4 SPS-Heizungsrelaisspule 24 ∨ DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 25 vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 26 vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 27 versorgungsseitig 28 vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 28 vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 29 vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 20 vorhanden, SPS-Heizungsrelais K5 vorhanden, SPS-Referenz AC-Antrieb, 10 vorhanden, SPS-Heizungsrelais K5 wird erregt 20 vorhanden, SPS-Ar   | Draht | Beschreibung                                | Gebrauch                                           |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|
| 2 Neutralleiter Rückleiter für 110 V Kreise 4 110 V vAC Heizung ein (Pos. 1) 5 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 1 - versorgungsseitig Aktivierung des SPS-Relais K6 (27A) zu 7. 6 110 V berintüllischütz 110 V vorhanden, Einfüllischütz 2 Aktivierung des SPS-Relais K6 (27A) zu 7. 6 110 V Einfüllischütz 110 V vorhanden, Einfüllischütz wird aktiviert 24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllrelais K1 wird erregt 2 Av DC k1 SPS-Einfüll-Hilfsmotor 1 - spulenseitig 3 anschließen. 7 5 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 1 - spulenseitig 4 anschließen. 8 10 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 2 - versorgungsseitig Aktivierung des SPS-Relais K6 (28A) zu 9. 9 10 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 2 - spulenseitig 4 anschließen. 10 110 V Austragung ein 110 V vorhanden, Austragungsschütz wird aktiviert 24 V DC vorhanden, SPS-Austragungsrelaisspule 24 V DC vorhanden, Austragungsselis K2 wird erregt 24 V DC vorhanden, SPS-Austragungsrelais K2 wird erregt 24 V DC vorhanden, SPS-Gebläserelais K3 wird erregt 25 V DC vorhanden, SPS-Gebläserelais K3 wird erregt 26 V DC vorhanden, SPS-Gebläserelais K3 wird erregt 27 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 28 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 29 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 29 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 20 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K5 wird erregt 20 V DC vOrhanden, SPS-Arbeitslichtrelais K5 wird erregt 20 V DC vorhanden,  | 0     | 110 V AC Versorgung vom Transformator       |                                                    |  |  |  |
| 4 110 V AC Heizung ein (Pos. 1) 5 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 1 6 110 V Einfüllschütz 6 110 V Einfüllschütz 7 5 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 1 – spulenseitig 7 5 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 1 – spulenseitig 8 versorgungsseitig 8 10 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 2 – spulenseitig 9 10 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 2 – Die an 8 zugeführte Spannung gelangt bei versorgungsseitig 10 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 2 – Die an 8 zugeführte Spannung gelangt bei versorgungsseitig 10 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 2 – Die an 8 zugeführte Spannung gelangt bei Aktivierung des SPS-Relais K6 (28A) zu 9. 9 10 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 2 – Spulenseitig anschließen. 10 110 V Austragung ein 110 110 V Sebus SPS-Austragungsrelaisspule 24 V DC vorhanden, SPS-Relais K6 (28A) zu 9. 9 an der Spule am Schütz Einfüll-Hilfsmotor 2 anschließen. 110 110 V Overhanden, SPS-Relais K6 (28A) zu 9. 9 an der Spule am Schütz Einfüll-Hilfsmotor 2 anschließen. 110 V Gebläse ein (Pos. 1) 110 V vorhanden, Austragungsschütz wird aktiviert 24 V DC vorhanden, SPS-Austragungsrelais K2 wird erregt 11 110 V Heizungsschalterzweig (Pos. 1) 110 V Heizungsschalterzweig (Pos. 1) 1110 V vorhanden, SPS-Gebläserelais K3 wird erregt 11 110 V Heizungsschalterzweig (Pos. 1) 110 V vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 11 10 V vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 11 10 V bernanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 11 10 V bernanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 11 10 V Schalterzweig für AC-Antrieb, 10 Dosierwalzen-Bezugsspannung 11 V Erregt vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 12 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 13 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 14 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 15 SPS-Referenz AC-Antriebsspannung in Ac-Antrieb, 10 Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 16 SPS-Referenz AC-Antrieb ein-Signal 17 Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 18 24 V DC v Orhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 19 AC-Antrieb ein-Signal 20 AC-Antrieb ein-Sig | 1     | 110 V AC Versorgung nach Notaus             | Vom Notaus geschaltete Steuerspannung              |  |  |  |
| 5 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 1 – versorgungsseitig Aktivierung des SPS-Relais K6 (27A) zu 7.  6 110 V Einfüllschütz 110 V vorhanden, Einfüllschütz wird aktivierung des SPS-Relais K6 (27A) zu 7.  110 V vorhanden, SPS-Einfüllrelais K1 wird erregt 24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllrelais K1 wird erregt 37 an der Spule am Schütz Einfüll-Hilfsmotor 1 – anschließen.  8 10 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 2 – versorgungsseitig Aktivierung des SPS-Relais K6 (28A) zu 9.  9 10 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 2 – spulenseitig Aktivierung des SPS-Relais K6 (28A) zu 9.  9 10 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 2 – spulenseitig Aktivierung des SPS-Relais K6 (28A) zu 9.  9 10 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 2 – spulenseitig Aktivierung des SPS-Relais K6 (28A) zu 9.  9 20 Aktivierung des SPS-Relais K6 (28A) zu 9.  9 3 an der Spule am Schütz Einfüll-Hilfsmotor 2 – anschließen.  110 V Vorhanden, Austragungsschütz wird aktiviert 24 V DC vorhanden, SPS-Austragungsrelais K2 wird erregt 24 V DC vorhanden, SPS-Austragungsrelais K2 wird erregt 24 V DC vorhanden, SPS-Gebläserelais K3 wird erregt 24 V DC vorhanden, SPS-Gebläserelais K3 wird erregt 24 V DC vorhanden, SPS-Gebläserelais K3 wird erregt 24 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 24 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 25 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 26 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 27 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 28 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 29 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 29 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 20 V DC vorhanden, SPS-Relais K6 (virb Arbeitsbeleuchtung (110 V vorhanden, Licht ein) 20 V DC vorhanden, SPS-Arbeitslichtrelais K5 wird |       |                                             |                                                    |  |  |  |
| Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 1 - spulenseitig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     |                                             | 110 V vorhanden, Heizkreis beginnt die Zündsequenz |  |  |  |
| Versorgungsseitig 6 110 V Einfüllschütz 110 V vorhanden, Einfüllschütz wird aktiviert 6 24 V DC K1 SPS-Einfüllrelaisspule 7 5 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 1 – spulenseitig 8 10 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 2 – versorgungsseitig Aktivierung des SPS-Relais K6 (28A) zu 9. 9 10 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 2 – Die an 8 zugeführte Spannung gelangt bei Aktivierung des SPS-Relais K6 (28A) zu 9. 9 10 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 2 – Spulenseitig Aktivierung des SPS-Relais K6 (28A) zu 9. 9 10 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 2 – Spulenseitig Aktivierung des SPS-Relais K6 (28A) zu 9. 9 10 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 2 – Spulenseitig Aktivierung des SPS-Relais K6 (28A) zu 9. 10 110 V Austragung ein 110 V vorhanden, Austragungsschütz wird aktiviert vorhanden, SPS-Austragungsrelais K2 wird erregt 24 V DC vorhanden, SPS-Austragungsrelais K2 wird erregt 110 V vorhanden, SPS-Gebläserelais K3 wird erregt 24 V DC vorhanden, SPS-Gebläserelais K3 wird erregt 110 V vorhanden, SPS-Gebläserelais K4 wird erregt 24 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 24 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 25 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 26 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 27 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 28 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 29 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 20 V SPS-Relais M4 vird erregt 20 SPS-Relais M5 vird erregt 20 V SPS-Relais K5 wird erregt 20 V SPS-Relais K5 wird erregt 20 V SPS-Relais K5 wird erregt 20 V SPS-Relais K6 vird erregt 20 V SPS-Relais K6 vird erregt 20 V SPS-Relais K6 vird erre | 5     | 5 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 1 –           |                                                    |  |  |  |
| 6A 24 V DC K1 SPS-Einfüllrelaisspule 7 5 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 1 – spulenseitig 8 10 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 2 – versorgungsseitig Aktivierung des SPS-Relais K6 (28A) zu 9. 9 10 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 2 – spulenseitig Aktivierung des SPS-Relais K6 (28A) zu 9. 9 10 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 2 – spulenseitig Aktivierung des SPS-Relais K6 (28A) zu 9. 9 an der Spule am Schütz Einfüll-Hilfsmotor 2 anschließen. 110 110 V Austragung ein 110 V vorhanden, Austragungsschütz wird aktiviert 24 V DC vorhanden, SPS-Austragungsrelais K2 wird erregt 110 V Gebläse ein (Pos. 1) 110 V vorhanden, Gebläseschutz (Pos. 1) wird erregt 24 V DC vorhanden, SPS-Gebläserelais K3 wird erregt 110 V Heizungsschalterzweig (Pos. 1) 110 V vorhanden; Stromversorgung für Heizung je nach Gebläse ein/aus 24 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 110 V Heizungssehilfsmotor – wersorgungsseitig 110 V vorhanden; Stromversorgung für Heizung je nach Gebläse ein/aus 24 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 110 V bersorgungsseitig 110 V vorhanden; Stromversorgung für Heizung je nach Gebläse ein/aus 24 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 110 V vorhanden; Stromversorgung für Heizung je nach Gebläse ein/aus 24 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 110 V vorhanden; Stromversorgung für Heizung je nach Gebläse ein/aus 24 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 110 V vorhanden, SPS-Hortieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K6 wird erregt 24 V DC vo |       |                                             |                                                    |  |  |  |
| reregt  7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6     | 110 V Einfüllschütz                         |                                                    |  |  |  |
| 7 5 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 1 – spulenseitig 7 an der Spule am Schütz Einfüll-Hilfsmotor 1 anschließen.  8 10 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 2 – versorgungsseitig 9 10 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 2 – spulenseitig 10 110 V Austragung ein 110 110 V Austragung ein 110 110 V Vorhanden, Austragungsschütz wird aktiviert 111 110 V Gebläse ein (Pos. 1) 112 24 V DC K2 SPS-Austragungsrelaisspule 113 110 V Gebläse ein (Pos. 1) 114 24 V DC Vorhanden, SPS-Gebläserelais K3 wird erregt 115 110 V Heizungsschalterzweig (Pos. 1) 116 24 V DC K3 SPS-Gebläserelaisspule 117 117 V Heizungsschalterzweig (Pos. 1) 118 24 V DC K4 SPS-Heizungsrelaisspule 119 110 V Heizungsschalterzweig (Pos. 1) 110 V Heizungsschalterzweig (Pos. 1) 110 V Heizungsschalterzweig (Pos. 1) 111 110 V Gebläse ein (Pos. 1) 112 110 V Heizungsschalterzweig (Pos. 1) 113 110 V Heizungsschalterzweig (Pos. 1) 114 115 Trockenkontakt Austragungshilfsmotor – versorgungsseitig 115 Trockenkontakt Austragungshilfsmotor – spulenseitig 116 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 117 Dosierwalzen-Bezugsspannung 118 Manuelle Backup-Referenz AC-Antrieb, 1 V=10 % Dosierwalze, 10 V=100 % Dosierwalze 119 Manuelle Backup-Referenz AC-Antriebsspannung 110 V Schalterzweig für Arbeitslicht 110 V Schalterzweig für Arbeitslicht 110 V Gebläse ein (Pos. 1) 111 V=10 % Dosierwalze, 10 V=100 % Dosierwalze 112 Dosierwalze in Vorwärtsrichtung zu drehen. 113 114 V DC Vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 115 116 V DC V DC K5 SPS-Arbeitslichtrelaisspule 117 117 V Schalterzweig für Arbeitslicht 118 24 V DC V C K5 SPS-Arbeitslichtrelaisspule 119 110 V Schalterzweig für Arbeitslicht 110 V Schalterzweig für Arbeitslicht (Index spannung für die Sensoren 119 110 V Schalterzweig für Arbeitslicht (Index spannung für die Sensoren 119 110 V Schalterzweig für Arbeitslichtrelaisspule 110 V Orhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 124 V DC Vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relaisspule 124 V DC Vorhanden, SPS-Einfüllh | 6A    | 24 V DC K1 SPS-Einfüllrelaisspule           | l ·                                                |  |  |  |
| 10 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 2 -   Die an 8 zugeführte Spannung gelangt bei Aktivierung des SPS-Relais K6 (28A) zu 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                             |                                                    |  |  |  |
| Seversorgungsseitig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7     | ,                                           | anschließen.                                       |  |  |  |
| versorgungsseitig 9 10 Sekunden Einfüll-Hilfsmotor 2 – spulenseitig 10 110 V Austragung ein 110 V Austragung ein 110 V Vorhanden, Austragungsschütz wird aktiviert 110 24 V DC K2 SPS-Austragungsrelaisspule 111 110 V Gebläse ein (Pos. 1) 112 V Orhanden, SPS-Gebläserelais K3 wird erregt 112 110 V Heizungsschalterzweig (Pos. 1) 113 V Vorhanden, SPS-Gebläserelais K3 wird erregt 114 Trockenkontakt Austragungsrelaisspule 115 Trockenkontakt Austragungshilfsmotor – versorgungsseitig 116 Trockenkontakt Austragungshilfsmotor – spulenseitig 117 Dosierwalzen-Bezugsspannung 118 Manuelle Backup-Referenz AC-Antriebsspannung 119 110 V Schalterzweig für Arbeitslicht 119 A 24 V DC K5 SPS-Arbeitslichtrelaisspule 120 Dosierwalzen Backup AC-Antrieb ein-Signal 121 AC-Antrieb ein-Signal 122 AV DC Vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 133 Acyto Covhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 140 V orhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 1510 V vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 161 Av DC Vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 170 V orhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 181 Av DC Vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 192 Av DC Vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 193 Ac-Antrieb ein-Signal 194 AC-Antrieb ein-Signal 295 AC-Antrieb ein-Signal 296 Acyto C Vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 297 A 24 V DC K7 SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relaisspule 298 A 24 V DC K7 SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relaisspule 298 A 24 V DC K7 SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relaisspule 298 A 24 V DC K7 SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relaisspule 299 Spezial Hillfsm. Austragung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8     |                                             |                                                    |  |  |  |
| 9 spulenseitig anschließen. 10 110 V Austragung ein 110 V vorhanden, Austragungsschütz wird aktiviert 24 V DC k2 SPS-Austragungsrelaisspule 24 V DC vorhanden, SPS-Austragungsrelais k2 wird erregt 110 V Vorhanden, SPS-Gebläserelais k3 wird erregt 110 V Vorhanden, SPS-Gebläserelais k3 wird erregt 110 V Heizungsschalterzweig (Pos. 1) 110 V vorhanden, SPS-Gebläserelais k3 wird erregt 110 V Vorhanden, SPS-Gebläserelais k3 wird erregt 110 V vorhanden, SPS-Gebläserelais k3 wird erregt 110 V vorhanden, SPS-Heizungsrelais k4 wird erregt 110 V vorhanden, SPS-Heizungsrelais k5 wird erregt 110 V vorhanden, SPS-Heizungsrelais k5 wird erregt 110 V vorhanden, SPS-Heizungsrelais k6 wird erregt 110 V vorhanden, SPS-Austragungspule 21 V =10 % Dosierwalze, 10 V =100 % Dosierwalze 10 V in CA-Antrieb, 1 V=10 % Dosierwalze, 10 V =100 % Dosierwalze 10 V in V vorhanden, SPS-Arbeitslichtrelais k5 wird erregt 110 V in V rheitsbeleuchtung 110 V vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relaisspule 24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt 24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K6 wird erregt 24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 24 V DC vorhand |       |                                             |                                                    |  |  |  |
| spulenseitig spulenseitig spulenseitig spule spulenseitig spulessitig spule spulenseitig spule spulenseitig spule spulenseitig spule spulenseitig spule spulenseitig spule spulenseitig spulense | 9     |                                             |                                                    |  |  |  |
| 10A 24 V DC K2 SPS-Austragungsrelaisspule  11 110 V Gebläse ein (Pos. 1)  11A 24 V DC K3 SPS-Gebläserelaisspule  12 110 V Heizungsschalterzweig (Pos. 1)  110 V Vorhanden, Gebläseschutz (Pos. 1) wird erregt  110 V Vorhanden, SPS-Gebläserelais K3 wird erregt  110 V Heizungsschalterzweig (Pos. 1)  110 V Heizungsschalterzweig (Pos. 1)  110 V DC K4 SPS-Heizungsrelaisspule  12 110 V Heizungsrelaisspule  13 110 V DC K4 SPS-Heizungsrelaisspule  14 Trockenkontakt Austragungshilfsmotor – versorgungsseitig  15 Trockenkontakt Austragungshilfsmotor – spulenseitig  16 Dosierwalzen-Bezugsspannung  17 Dosierwalzen-Bezugsspannung  18 Manuelle Backup-Referenz AC-Antriebsspannung  19 SPS-Referenz AC-Antriebsspannung  19 110 V Schalterzweig für Arbeitslicht  19 A 24 V DC K5 SPS-Arbeitslichtrelaisspule  21 SPS AC-Antrieb ein-Signal  22 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt  Die an 14 zugeführte Spannung gelangt bei Aktivierung des Einfüllschützes zu 15.  Hilfsgerät an 15 anschließen, die Spannung von 14 gelangt bei Aktivierung der Austragungsspule zu 15.  10 bis 10 Volt Referenz für AC-Antrieb, 1 V=10 % Dosierwalze, 10 V=100 % Dosierwalze  0 bis 10 Volt Referenz für AC-Antrieb, 1 V=10 % Dosierwalze, 10 V=100 % Dosierwalze  0 bis 10 Volt Referenz für AC-Antrieb, 1 V=10 % Dosierwalze, 10 V=100 % Dosierwalze  10 bis 10 Volt Referenz für AC-Antrieb, 1 V=10 % Dosierwalze, 10 V=100 % Dosierwalze  110 V Vorhanden, SPS-Arbeitslichtrelaisspule  124 V DC Vorbanden, SPS-Arbeitslichtrelais K5 wird erregt  24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relaisspule  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relaissp |       |                                             |                                                    |  |  |  |
| 11 110 V Gebläse ein (Pos. 1) 110 V vorhanden, Gebläseschutz (Pos. 1) wird erregt 110 V vorhanden, SPS-Gebläserelais K3 wird erregt 12 110 V Heizungsschalterzweig (Pos. 1) 110 V vorhanden, SPS-Gebläserelais K3 wird erregt 110 V vorhanden; Stromversorgung für Heizung je nach Gebläse ein/aus 110 V vorhanden; Stromversorgung für Heizung je nach Gebläse ein/aus 124 V DC K4 SPS-Heizungsrelaisspule 24 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 110 V vorhanden; Stromversorgung für Heizung je nach Gebläse ein/aus 124 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 110 V orhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalze, 10 V=100 % Dosierwalze 110 V orhanden, SPS-Arbeitslichtrelais SPU 110 V orhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 110 V orhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung au drehen. 110 V orhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relaisspule 110 SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relaisspule 110 SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relaisspule 110 SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relaisspule 110 SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relaisspule 110 SPS-Einfüllhilfsm. 4-Relais K7 wird erregt | 10    | 110 V Austragung ein                        |                                                    |  |  |  |
| 11 110 V Gebläse ein (Pos. 1) 110 V vorhanden, Gebläseschutz (Pos. 1) wird erregt 24 V DC vorhanden, SPS-Gebläserelais K3 wird erregt 110 V vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 24 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 24 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 25 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 26 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 27 Die an 14 zugeführte Spannung gelangt bei Aktivierung des Einfüllschützes zu 15. Wilferenz ein 15 anschließen, die Spannung von 14 gelangt bei Aktivierung der Austragungsspule zu 15. Dosierwalzen-Bezugsspannung 10 bis 10 Volt Referenz für AC-Antrieb, 1 V=10 % Dosierwalze, 10 V=100 % Dosierwalze 10 V=100 % Dosierwalze 10 V DC vorhanden, Licht ein 10 V Granden, SPS-Arbeitslichtrelais K5 wird erregt 10 Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt 10 Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 10 Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung 20 Bosierwalzen in Vorwärtsrichtung 20 Bosierwalzen in Vorwärtsrichtung 20 Bosierwalzen in Vorwärtsric | 10A   | 24 V DC K2 SPS-Austragungsrelaisspule       |                                                    |  |  |  |
| 11A 24 V DC K3 SPS-Gebläserelaisspule  12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                             | ŭ                                                  |  |  |  |
| 12 110 V Heizungsschalterzweig (Pos. 1) 110 V vorhanden; Stromversorgung für Heizung je nach Gebläse ein/aus 24 V DC K4 SPS-Heizungsrelaisspule 24 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 24 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 25 Die an 14 zugeführte Spannung gelangt bei Aktivierung des Einfüllschützes zu 15. 24 V DC vorhanden, SPS-Heizungsrelais K4 wird erregt 27 Die an 14 zugeführte Spannung gelangt bei Aktivierung des Einfüllschützes zu 15. 27 AC-Antrieb ein-Signal 24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relaisspule 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relaisspule 24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relaisspule 25 Designal 24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relaisspule 26 Dosierwalzen (Spezial Hilfsm. Austragung – Patenzialfreier Kontakt mit 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11    | 110 V Geblase ein (Pos. 1)                  |                                                    |  |  |  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11A   | 24 V DC K3 SPS-Gebläserelaisspule           | l ·                                                |  |  |  |
| 12A 24 V DC K4 SPS-Heizungsrelaisspule  13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | ·                                           |                                                    |  |  |  |
| 12A 24 V DC K4 SPS-Heizungsrelaisspule  14 Trockenkontakt Austragungshilfsmotor – versorgungsseitig  15 Trockenkontakt Austragungshilfsmotor – Spulenseitig  16 Trockenkontakt Austragungshilfsmotor – Spulenseitig  17 Dosierwalzen-Bezugsspannung  18 Manuelle Backup-Referenz AC-Antriebsspannung  19 SPS-Referenz AC-Antriebsspannung  10 Dosierwalzen AC-Antriebsspannung  110 VSchalterzweig für Arbeitslicht  111 V Schalterzweig für Arbeitslicht  112 V DC K5 SPS-Arbeitslichtrelaisspule  113 SPS AC-Antrieb ein-Signal  124 V DC Vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  125 Aktivierung des Einfüllschützes zu 15.  Hilfsgerät an 15 anschließen, die Spannung von 14 gelangt bei Aktivierung der Austragungsspule zu 15.  Hilfsgerät an 15 anschließen, die Spannung von 14 gelangt bei Aktivierung der Austragungsspule zu 15.  Hilfsgerät an 15 anschließen, die Spannung von 14 gelangt bei Aktivierung der Austragungsspule zu 15.  U bis 10 Volt Referenz für AC-Antrieb, 10 V=100 % Dosierwalze 10 V=100 % | 12    | 110 V Heizungsschalterzweig (Pos. 1)        |                                                    |  |  |  |
| 14 Trockenkontakt Austragungshilfsmotor – versorgungsseitig  15 Trockenkontakt Austragungshilfsmotor – spulenseitig  16 Trockenkontakt Austragungshilfsmotor – spulenseitig  17 Dosierwalzen-Bezugsspannung  18 Manuelle Backup-Referenz AC-Antriebsspannung  19 SPS-Referenz AC-Antriebsspannung  10 bis 10 Volt Referenz für AC-Antrieb, 1 V=10 % Dosierwalze, 10 V=100 % Dosierwalze  10 bis 10 Volt Referenz für AC-Antrieb, 1 V=10 % Dosierwalze, 10 V=100 % Dosierwalze  10 bis 10 Volt Referenz für AC-Antrieb, 1 V=10 % Dosierwalze, 10 V=100 % Dosierwalze  10 bis 10 Volt Referenz für AC-Antrieb, 1 V=10 % Dosierwalze, 10 V=100 % Dosierwalze  110 Volt Referenz für AC-Antrieb, 1 V=10 % Dosierwalze, 10 V=100 % Dosierwalze  120 Von der DC-Versorgung der SPS versorgt, liefert die Spannung für die Sensoren  121 Liefert schaltbare 110 V für Arbeitsbeleuchtung (110 V vorhanden, Licht ein)  124 V DC vorhanden, SPS-Arbeitslichtrelaisspule  225 Von der DC-Versorgung der SPS versorgt, liefert die Spannung für die Sensoren  126 Liefert schaltbare 110 V für Arbeitsbeleuchtung (110 V vorhanden, SPS-Arbeitslichtrelais K5 wird erregt)  226 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  227 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  228 V DC K6 SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relaisspule  230 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relaisspule  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt  25 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt  26 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt  27 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                             |                                                    |  |  |  |
| Trockenkontakt Austragungshilfsmotor – versorgungsseitig  Trockenkontakt Austragungshilfsmotor – spulenseitig  Trockenkontakt Austragungshilfsmotor – Aktivierrung des Einfüllschützes zu 15.  Hilfsgerät an 15 anschließen, die Spannung von 14 gelangt bei Aktivierung der Austragungsspule zu 15.  O bis 10 Volt Referenz für AC-Antrieb, 1 V=10 % Dosierwalze, 10 V=100 % Dosierwalze O bis 10 Volt Referenz für AC-Antrieb, 1 V=10 % Dosierwalze, 10 V=100 % Dosierwalze O bis 10 Volt Referenz für AC-Antrieb, 1 V=10 % Dosierwalze, 10 V=100 % Dosierwalze Von der DC-Versorgung der SPS versorgt, liefert die Spannung für die Sensoren  Liefert schaltbare 110 V für Arbeitsbeleuchtung (110 V vorhanden, Licht ein)  19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12A   | 24 V DC K4 SPS-Heizungsrelaisspule          |                                                    |  |  |  |
| Trockenkontakt Austragungshilfsmotor – spulenseitig  Hilfsgerät an 15 anschließen, die Spannung der Austragungsspule zu 15.  O bis 10 Volt Referenz für AC-Antrieb, 1 V=100 % Dosierwalze 10 V=100 % Dosierwalze 1 V=100 % Dosierwalze 1 V=100 % Dosierwalze 1 Von der DC-Versorgung der SPS versorgt, liefert die Spannung für die Sensoren  Liefert schaltbare 110 V für Arbeitsbeleuchtung (110 V vorhanden, Licht ein)  24 V DC vorhanden, SPS-Arbeitslichtrelais K5 wird erregt  24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relaisspule  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt  25 Potenzielfreier Kontakt mit 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Trockenkontakt Austragungshilfsmotor –      |                                                    |  |  |  |
| Trockenkontakt Austragungshilfsmotor – spulenseitig  Trockenkontakt Austragung – Hilfsgerät an 15 anschließen, die Spannung der Austragungsspule zu 15.  I deangt bei Aktivierung der Austragungsspule zu 15.  I deangt bei Aktivierung der Austragungsspule zu 15.  I deangt bei Aktivierung der Austragungsspule zu 15.  I bis 10 Volt Referenz für AC-Antrieb, 1 V=10 % Dosierwalze, 10 V=100 % Dosierwalze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14    |                                             |                                                    |  |  |  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | • •                                         |                                                    |  |  |  |
| 2u 15.  Dosierwalzen-Bezugsspannung  Manuelle Backup-Referenz AC- Antriebsspannung  17B Manuelle Backup-Referenz AC- Antriebsspannung  17C SPS-Referenz AC-Antriebsspannung  18 24 V Anschluss  19 110 V Schalterzweig für Arbeitslicht  19 24 V DC K5 SPS-Arbeitslichtrelaisspule  21B SPS AC-Antrieb ein-Signal  21C Manuelles Backup AC-Antrieb ein-Signal  21D AC-Antrieb ein-Signal  22A V DC K6 SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relaisspule  23A 24 V DC K7 SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relaisspule  24 V DC Vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relaisspule  25 Spezial Hilfsm. Austragung –  Dosiervalzer in Vortakt mit 31  Dosiervalzer in Kontakt mit 31  Dosiervalzer in Kontakt mit 31  Dosiervalzer in Kontakt mit 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15    |                                             |                                                    |  |  |  |
| 17B Manuelle Backup-Referenz AC- Antriebsspannung 1 V=10 % Dosierwalze, 10 V=100 % Dosierwalze  17C SPS-Referenz AC-Antriebsspannung 0 bis 10 Volt Referenz für AC-Antrieb, 1 V=10 % Dosierwalze, 10 V=100 % Dosierwalze  18 24 V Anschluss 0 bis 10 Volt Referenz für AC-Antrieb, 1 V=10 % Dosierwalze, 10 V=100 % Dosierwalze 19 Von der DC-Versorgung der SPS versorgt, liefert die Spannung für die Sensoren  19 110 V Schalterzweig für Arbeitslicht Liefert schaltbare 110 V für Arbeitsbeleuchtung (110 V vorhanden, Licht ein)  19 24 V DC K5 SPS-Arbeitslichtrelaisspule 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  21D Manuelles Backup AC-Antrieb ein-Signal 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  21D AC-Antrieb ein-Signal 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | spuienseitig                                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •              |  |  |  |
| 17B Manuelle Backup-Referenz AC- Antriebsspannung 17C SPS-Referenz AC-Antriebsspannung 18 24 V Anschluss 19 110 V Schalterzweig für Arbeitslicht 19 24 V DC K5 SPS-Arbeitslichtrelaisspule 21B SPS AC-Antrieb ein-Signal 21C Manuelles Backup AC-Antrieb ein-Signal 21D AC-Antrieb ein-Signal 22A V DC K6 SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relaisspule 23B 24 V DC K7 SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relaisspule 24 V DC Vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relaisspule 25 D is 10 Volt Referenz für AC-Antrieb in V=100 % Dosierwalze 26 D is 10 Volt Referenz für AC-Antrieb, 10 V=100 % Dosierwalze 27A 24 V D C K5 SPS-Arbeitslichtrelaisspule 28A 24 V DC K5 SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relaisspule 28A 24 V DC K7 SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relaisspule 28B 29 Spezial Hilfsm. Austragung — 29 Spezial Hilfsm. Austragung — 20 D is 10 Volt Referenz für AC-Antrieb, 10 V=100 % Dosierwalze, 10 V=100 % Dosi | 17    | Decierwalzen Bezugeenennung                 | 0 bis 10 Volt Referenz für AC-Antrieb,             |  |  |  |
| 17B Antriebsspannung 1 V=10 % Dosierwalze, 10 V=100 % Dosierwalze 17C SPS-Referenz AC-Antriebsspannung 1 V=10 % Dosierwalze, 10 V=100 % Dosierwalze 1 V=10 % Dosierwalze, 10 V=100 % Dosierwalze 1 V=10 % Dosierwalze, 10 V=100 % Dosierwalze 1 Von der DC-Versorgung der SPS versorgt, liefert die Spannung für die Sensoren 1 V=10 % Dosierwalze, 10 V=100 % Dosierwalze 1 Von der DC-Versorgung der SPS versorgt, liefert die Spannung für die Sensoren 1 Liefert schaltbare 110 V für Arbeitsbeleuchtung (110 V vorhanden, Licht ein) 2 V DC vorhanden, SPS-Arbeitslichtrelais K5 wird erregt 2 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 2 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 2 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 2 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 2 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt 2 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt 2 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 3 Spezial Hilfsm. Austragung –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17    | <u> </u>                                    |                                                    |  |  |  |
| 17C SPS-Referenz AC-Antriebsspannung  18 24 V Anschluss  19 110 V Schalterzweig für Arbeitslicht  19 24 V DC K5 SPS-Arbeitslichtrelaisspule  218 SPS AC-Antrieb ein-Signal  210 Manuelles Backup AC-Antrieb ein-Signal  2110 AC-Antrieb ein-Signal  212 AC-Antrieb ein-Signal  224 V DC K6 SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relaisspule  236 Spezial Hilfsm. Austragung —  24 V DC Vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relaisspule  25 D Sisterwalze, 10 V=100 % Dosierwalze  10 Dosierwalze, 10 V=100 % Dosierwalze  10 Dosierwalze, 10 V=100 % Dosierwalze  110 V Schalterzweig für Arbeitslichtrelais Vorn der DC-Versorgung der SPS versorgt, liefert die Spannung für die Sensoren  Liefert schaltbare 110 V für Arbeitsbeleuchtung (110 V vorhanden, Licht ein)  24 V DC vorhanden, SPS-Arbeitslichtrelais K5 wird erregt  24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt  25 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17R   |                                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |  |  |  |
| 1 V=10 % Dosierwalze, 10 V=100 % Dosierwalze  18 24 V Anschluss Von der DC-Versorgung der SPS versorgt, liefert die Spannung für die Sensoren  19 110 V Schalterzweig für Arbeitslicht Liefert schaltbare 110 V für Arbeitsbeleuchtung (110 V vorhanden, Licht ein)  19A 24 V DC K5 SPS-Arbeitslichtrelaisspule 24 V DC vorhanden, SPS-Arbeitslichtrelais K5 wird erregt  21B SPS AC-Antrieb ein-Signal 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  21C Manuelles Backup AC-Antrieb ein-Signal 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  21D AC-Antrieb ein-Signal 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt  25 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt  26 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17.0  | Antriebsspannung                            |                                                    |  |  |  |
| 18 24 V Anschluss Von der DC-Versorgung der SPS versorgt, liefert die Spannung für die Sensoren  19 110 V Schalterzweig für Arbeitslicht Lieft schaltbare 110 V für Arbeitsbeleuchtung (110 V vorhanden, Licht ein)  19A 24 V DC K5 SPS-Arbeitslichtrelaisspule 24 V DC vorhanden, SPS-Arbeitslichtrelais K5 wird erregt  21B SPS AC-Antrieb ein-Signal 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  21C Manuelles Backup AC-Antrieb ein-Signal 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  21D AC-Antrieb ein-Signal 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt  25 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt  26 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17C   | SPS-Referenz AC-Antriehsspannung            | '                                                  |  |  |  |
| die Spannung für die Sensoren  19 110 V Schalterzweig für Arbeitslicht Liefert schaltbare 110 V für Arbeitsbeleuchtung (110 V vorhanden, Licht ein)  24 V DC K5 SPS-Arbeitslichtrelaisspule 24 V DC vorhanden, SPS-Arbeitslichtrelais K5 wird erregt  21B SPS AC-Antrieb ein-Signal 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  21C Manuelles Backup AC-Antrieb ein-Signal 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  21D AC-Antrieb ein-Signal 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt  25 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt  26 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | or o retoronal resorranting                 |                                                    |  |  |  |
| 19 110 V Schalterzweig für Arbeitslicht 19 24 V DC K5 SPS-Arbeitslichtrelaisspule 21B SPS AC-Antrieb ein-Signal 21C Manuelles Backup AC-Antrieb ein-Signal 21D AC-Antrieb ein-Signal 21D AC-Antrieb ein-Signal 22A V DC K6 SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relaisspule 23A 24 V DC K6 SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relaisspule 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen. 24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt 24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt 24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 25 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18    | 24 V Anschluss                              |                                                    |  |  |  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                             |                                                    |  |  |  |
| 19A 24 V DC K5 SPS-Arbeitslichtrelaisspule  21B SPS AC-Antrieb ein-Signal  21C Manuelles Backup AC-Antrieb ein-Signal  21D AC-Antrieb ein-Signal  21D AC-Antrieb ein-Signal  21D AC-Antrieb ein-Signal  22A V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt  25 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt  26 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt  27 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19    | 110 V Schalterzweig für Arbeitslicht        |                                                    |  |  |  |
| erregt  21B SPS AC-Antrieb ein-Signal 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  21C Manuelles Backup AC-Antrieb ein-Signal 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  21D AC-Antrieb ein-Signal 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  22 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  25 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  26 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  27 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  28 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K7 wird erregt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                             |                                                    |  |  |  |
| 21B SPS AC-Antrieb ein-Signal 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  21C Manuelles Backup AC-Antrieb ein-Signal 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  21D AC-Antrieb ein-Signal 24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  224 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  224 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  224 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  224 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt  225 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  226 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  227 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  228 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K7 wird erregt  239 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K7 wird erregt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19A   | 24 V DC K5 SPS-Arbeitslichtrelaisspule      |                                                    |  |  |  |
| Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  21C Manuelles Backup AC-Antrieb ein-Signal  21D AC-Antrieb ein-Signal  224 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  25 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  26 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  27 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  28 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  29 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                             |                                                    |  |  |  |
| 21C Manuelles Backup AC-Antrieb ein-Signal  21D AC-Antrieb ein-Signal  224 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  25 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  26 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  26 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  27 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  28 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21B   | SPS AC-Antrieb ein-Signal                   | , , ,                                              |  |  |  |
| Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  21D AC-Antrieb ein-Signal Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC K6 SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relaisspule 24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  28A 24 V DC K7 SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relaisspule 24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt  30 Spezial Hilfsm. Austragung – Potenzialfreier Kontakt mit 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                             |                                                    |  |  |  |
| 21D AC-Antrieb ein-Signal  24 V DC vorhanden, Anweisung an AC-Antrieb, die Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  27A 24 V DC K6 SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relaisspule  28A 24 V DC K7 SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relaisspule  29 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  20 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt  20 Spezial Hilfsm. Austragung –  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  25 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  26 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  27 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  28 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21C   | Manuelles Backup AC-Antrieb ein-Signal      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,            |  |  |  |
| 27A 24 V DC K6 SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relaisspule  28A 24 V DC K7 SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relaisspule  29 V DC K7 SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relaisspule  20 Spezial Hilfsm. Austragung –  Dosierwalzen in Vorwärtsrichtung zu drehen.  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt  24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt  29 Spezial Hilfsm. Austragung –  Potenzialfreier Kontakt mit 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                             |                                                    |  |  |  |
| 27A 24 V DC K6 SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relaisspule 24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt 24 V DC K7 SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relaisspule 24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 27 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 29 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 29 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 29 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 29 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 29 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relais K6 wird erregt 20 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 20 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 20 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 20 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 20 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 20 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 20 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 20 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 20 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 20 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 20 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 20 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 20 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 20 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 20 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 20 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 20 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 20 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 20 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 20 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 20 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 20 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 20 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt 20 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhi | 21D   | AC-Antrieb ein-Signal                       |                                                    |  |  |  |
| 27A 24 V DC K6 SPS-Einfüllnlifsm. 1-Relaisspule wird erregt  28A 24 V DC K7 SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relaisspule 24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt  30 Spezial Hilfsm. Austragung – Potenzialfreier Kontakt mit 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                             |                                                    |  |  |  |
| 28A 24 V DC K7 SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relaisspule 24 V DC vorhanden, SPS-Einfüllhilfsm. 2-Relais K7 wird erregt  30 Spezial Hilfsm. Austragung – Potenzialfreier Kontakt mit 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27A   | 24 V DC K6 SPS-Einfüllhilfsm. 1-Relaisspule |                                                    |  |  |  |
| 28A 24 V DC K7 SPS-Einfullnillism. 2-Relaisspule wird erregt  30 Spezial Hilfsm. Austragung – Potenzialfreier Kontakt mit 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 00.1  | 041/ 00 1/7 000 5: (""" "                   |                                                    |  |  |  |
| 30 Spezial Hilfsm. Austragung – Potenzialfreier Kontakt mit 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28A   | 24 V DC K/ SPS-Eintüllhiltsm. 2-Relaisspule | l ·                                                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20    | Spezial Hilfsm. Austragung –                |                                                    |  |  |  |
| Totoorganigoootiig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30    | versorgungsseitig                           | Potenzialireler Kontakt mit 31                     |  |  |  |

| 31 | Spezial Hilfsm. Austragung – spulenseitig      | Potenzialfreier Kontakt mit 30                                                                                       |  |  |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 32 | Spezial Hilfsm. Austragung – versorgungsseitig | 24 V DC an 32 und 32 / 33 werkseitig gebrückt.                                                                       |  |  |
| 33 | Spezial Hilfsm. Austragung – spulenseitig      | 33 mit 24 V DC, passiert Spezial Hilfsm. Austragungsrelais und erregt Austragungssrelais K2                          |  |  |
| 36 | Hintere Tür, Signaldraht                       | 24 V vorhanden = Tür geschlossen, SPS erhält<br>Spannung für Status Hintere Türe (Türen sind in<br>Reihe geschaltet) |  |  |
| 37 | Gasbegrenzungsschalter (Pos. 1)                | Bezugsspannung für EMOV                                                                                              |  |  |
| 38 | Gehäusebegrenzungsschalter (Pos. 1)            | 24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spannung für Status Begrenzung Gehäusetemperatur                              |  |  |
| 39 | Plenumübertemperaturschalter (Pos. 1)          | 24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spannung für Status Plenumübertemperatur                                      |  |  |

# Drahtnummern und Verwendung der Drähte (Fortsetzung)

| dubertemperatur, linker Getreideschacht  dibertemperatur, linker Getreideschacht  dir Status Plenumübertemperatur  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spann für Status Plenumübertemperatur  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spann für Status Getreideentleerungsschütte  dir Status Getreideentleerungsschütte  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spann für Status Statischer Luftdruck  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spann für Status Statischer Luftdruck  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spann für Status Statischer Luftdruck  24 V vorhanden = Status Kein Getreidemangel unterer Getreideschalter  45 Heizungsflammenerkennung (Pos. 1)  46 SPS-Eingang Gebläse ein (Pos. 1)  47 SPS-Eingang Einfüllung ein  48 Relaissignal Heizung ein an SPS 24 V = ein (Pos. 1)  49 und 49 A- 49 A- 49 A- 49 A- 53 Oberer Getreidepaddelschalter  61 EMOV (0-10 V) (Pos. 1)  70 RTD-Signaldraht, automatischer Chargenbetrieb  71 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 2)  72 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 2)  73 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 3)  74 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 4)  75 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 5)  76 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  78 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  79 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  70 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  71 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  72 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  73 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  74 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 5)  75 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  76 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  77 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  78 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  79 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  70 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  71 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  72 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  73 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  74 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  75 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  76 RTD-Signaldraht, Mebläse (Pos. 6)                                                                                                                                                                               | Draht | Beschreibung                                  | Gebrauch                                                                                       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 42 Getreideentleerungsschütte  43 Plenum, statischer Luftdruckschalter (Pos. 1)  44 Unterer Getreidepaddelschalter  45 Heizungsflammenerkennung (Pos. 1)  46 SPS-Eingang Gebläse ein (Pos. 1)  47 SPS-Eingang Einfüllung ein  48 Relaissignal Heizung ein an SPS 24 V = ein (Pos. 1)  49 und  49A-  49 und  49A-  49 und  49A-  491  70 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 1)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 2)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 3)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 4)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 5)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40    | Übertemperatur, rechter Getreideschacht       |                                                                                                |  |  |
| Für Status Getreideentleerungsschütte   24 V vorhanden = Status Kein Getreidemangel unterer Getreidepaddelschalter   24 V vorhanden = Status Kein Getreidemangel unterer Getreideschalter   24 V vorhanden = Status Kein Getreidemangel unterer Getreideschalter   24 V vorhanden = Status Kein Getreidemangel unterer Getreideschalter   24 V vorhanden = Gebläse ein, liefert SPS den Status für Gebläse betrieb   24 V vorhanden = Gebläse ein, liefert SPS den Status für Gebläsebetrieb   24 V vorhanden = Einfüllschnecke ein, liefert SPS den Status für Gebläsebetrieb (ein oder aus)   24 V vorhanden = Einfüllschnecke ein, liefert SPS den Status für Einfüllbetrieb (ein oder aus)   24 V vorhanden = Einfüllschnecke ein, liefert SPS den Status für Einfüllbetrieb (ein oder aus)   24 V vorhanden = Einfüllschnecke ein, liefert SPS den Status für Einfüllbetrieb (ein oder aus)   24 V vorhanden = Einfüllschnecke ein, liefert SPS den Status für Einfüllbetrieb (ein oder aus)   24 V vorhanden = Einfüllschnecke ein, liefert SPS den Status für Einfüllbetrieb (ein oder aus)   24 V vorhanden = Status SPS, Heizung einzuschalten   24 V vorhanden = Status SPS, Heizung einzuschalten   24 V vorhanden = Status SPS, Heizung einzuschalten   24 V vorhanden = Status Frockner VOLL   24 V vorhanden = Status SPS, Heizung einzuschalten   24 V vorhanden = Status Frockner VOLL   24 V vorhanden = Status SPS, Heizung einzuschalten   24   | 41    | Übertemperatur, linker Getreideschacht        | 24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spannung für Status Plenumübertemperatur                |  |  |
| 44 Unterer Getreidepaddelschalter  45 Heizungsflammenerkennung (Pos. 1)  46 SPS-Eingang Gebläse ein (Pos. 1)  47 SPS-Eingang Einfüllung ein  48 Relaissignal Heizung ein an SPS 24 V = ein (Pos. 1)  49 und  49A-  49L  53 Oberer Getreidepaddelschalter  49 IRTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 1)  40 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 2)  41 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 3)  42 V vorhanden = Gebläse ein, liefert SPS den Status für Gebläsebetrieb  44 V vorhanden = Einfüllschnecke ein, liefert S den Status für Einfüllbetrieb (ein oder aus)  48 Relaissignal Heizung ein an SPS 24 V = ein (Pos. 1)  49 und 49A- 49L  53 Oberer Getreidepaddelschalter  61 EMOV (0-10 V) (Pos. 1)  70 RTD-Signaldraht, automatischer  Chargenbetrieb  71 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 1 - iniedrigste)  72 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 2)  73 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 3)  74 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 4)  75 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 5)  76 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  77 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  78 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  79 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  80 Vorhanden = Status Toreknev VOLL  24 V vorhanden = ein, Anweisung an die SPS, Heizung einzuschalten  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spann für Überlaststatus Alle in Reihe geschaltet  24 V vorhanden = ein, Anweisung an die SPS, Heizung einzuschalten  24 V vorhanden = Einfüllschnecke ein, liefert Seturung on Ebuläse ein, liefert der Status ok, PSP erhält Spann für Überlaststatus Alle in Reihe geschaltet  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spann für Überlaststatus Alle in Reihe geschaltet  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spann für Überlaststatus Alle in Reihe geschaltet  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spann für Überlaststatus Alle in Reihe geschaltet einzung einzuschalten  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spann für Überlaststatus Alle in Reihe geschaltet einzung einzuschalten  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spann für Überlastus überlastus Alle in Reihe geschaltet einzung einzuschalten  24 V vorhanden = Status ok, Spans | 42    | Getreideentleerungsschütte                    | 24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spannung für Status Getreideentleerungsschütte          |  |  |
| 45 Heizungsflammenerkennung (Pos. 1)  46 SPS-Eingang Gebläse ein (Pos. 1)  47 SPS-Eingang Einfüllung ein  48 Relaissignal Heizung ein an SPS 24 V = ein (Pos. 1)  49 und 49A- 49L  53 Oberer Getreidepaddelschalter  61 EMOV (0-10 V) (Pos. 1)  47 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 2)  48 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 3)  49 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 3)  49 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 4)  40 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 5)  40 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 5)  40 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  41 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  42 V vorhanden = Status rockner VOLL  43 V vorhanden = Status rockner VOLL  44 V vorhanden = Status Trockner VOLL  45 V vorhanden = Status Trockner VOLL  46 EMOV (0-10 V) (Pos. 1)  47 RTD-Signaldraht, automatischer Chargentrocknung, 0 - 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur  48 Liefert der Steuerung 0 - 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur  49 Liefert der Steuerung 0 - 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur  40 Liefert der Steuerung 0 - 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur  49 Liefert der Steuerung 0 - 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur  40 Liefert der Steuerung 0 - 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur  40 Liefert der Steuerung 0 - 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur  40 Liefert der Steuerung 0 - 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur  40 Liefert der Steuerung 0 - 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur  40 Liefert der Steuerung 0 - 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur  40 Liefert der Steuerung 0 - 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur  40 Liefert der Steuerung 0 - 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur  40 Liefert der Steuerung 0 - 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur  40 Liefert der Steuerung | 43    | Plenum, statischer Luftdruckschalter (Pos. 1) | 24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spannung für Status Statischer Luftdruck                |  |  |
| 46 SPS-Eingang Gebläse ein (Pos. 1)  47 SPS-Eingang Einfüllung ein  48 Relaissignal Heizung ein an SPS 24 V = ein (Pos. 1)  49 und 49A-49L  53 Oberer Getreidepaddelschalter  61 EMOV (0-10 V) (Pos. 1)  70 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 1 - niedrigste)  71 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 2)  72 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 3)  73 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 3)  74 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 4)  75 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 5)  76 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  77 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  78 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  79 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  70 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  71 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  72 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  73 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  74 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  75 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  76 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  77 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  78 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  79 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  80 Signaldraht, Nähprungeschalter Messwalze  81 V vorhanden = Einfüllschnecke ein, liefert Set ein, liefert Set Satus vier Gehläse ein, liefert Set Set us hiefert Set Set us Set vier Status Nale in Reihe geschalter der Steuerung 0 = Status Trockner VOLL  82 V vorhanden = Einfüllschnecke ein, liefert Set Set vorhanden = Sintus Status Nale in Reihe geschalter  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spanne für Überlaststatus Alle in Reihe geschalter  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spanne für Überlaststatus Alle in Reihe geschalter  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spanne für Überlaststatus Alle in Reihe geschalter  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spanne für Überlaststatus Alle in Reihe geschalter  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spanne für Überlaststatus Alle in Reihe geschalter  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spanne in Keihusen Spanne für Überlaststatus Alle in Reihe geschalter  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spanne in Keihusen Spanne für Überlaststatus Alle in Reihe geschalter  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhä | 44    | Unterer Getreidepaddelschalter                | 24 V vorhanden = Status Kein Getreidemangel, unterer Getreideschalter                          |  |  |
| SPS-Eingang Geblase ein (Pos. 1)  Status für Gebläsebetrieb  24 V vorhanden = Einfüllschnecke ein, liefert S den Status für Einfüllbetrieb (ein oder aus)  Relaissignal Heizung ein an SPS 24 V = ein (Pos. 1)  24 V vorhanden = ein, Anweisung an die SPS, Heizung einzuschalten  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spann für Überlaststatus Alle in Reihe geschaltet.  24 V vorhanden = Status Trockner VOLL  Solver Getreidepaddelschalter  24 V vorhanden = Status Trockner VOLL  EMOV (0-10 V) (Pos. 1)  RTD-Signaldraht, automatischer Chargenbetrieb  71 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 1 - niedrigste)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 2)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 3)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 3)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 4)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 5)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 5)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  Status für Gebläsebetrieb  24 V vorhanden = Einfüllschnecke ein, liefert S en Füllübetrieb (ein oder aus)  24 V vorhanden = Status Twespualze  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spann für Überlaststatus Alle in Reihe geschalter.  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spann für Überlaststatus Alle in Reihe geschalter.  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spann für Überlaststatus Alle in Reihe geschalter.  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spann für Überlaststatus Alle in Reihe geschalter.  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spann für Überlaststatus Alle in Reihe geschalter.  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spann für Überlaststatus Alle in Reihe geschalter.  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spann für Überlaststatus Alle in Reihe geschalter.  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spann für Überlaststatus Alle in Reihe geschalter.  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spann für Überlaststatus Alle in Reihe geschalter.  24 V De Oszillierende Welle mit Rechteckform                                                           | 45    | Heizungsflammenerkennung (Pos. 1)             | Bezugsspannung für EMOV                                                                        |  |  |
| 48 Relaissignal Heizung ein an SPS 24 V = ein (Pos. 1)  49 und 49A- 49L  53 Oberer Getreidepaddelschalter  61 EMOV (0-10 V) (Pos. 1)  70 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 1 - niedrigste)  71 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 2)  73 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 3)  74 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 3)  75 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 4)  76 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 5)  77 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 5)  78 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  79 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  70 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  71 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  72 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  73 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  74 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  75 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  76 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  77 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  78 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  79 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  80 Signaldraht, Näherungsschalter Messwalze  24 V vorhanden = ein, Anweisung an die SPS, Heizung ander Sps, Heizung ander Sps, Heizung an | 46    |                                               | ·                                                                                              |  |  |
| 49 und 49A- 49L  53 Oberer Getreidepaddelschalter  61 EMOV (0-10 V) (Pos. 1)  70 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 2)  71 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 3)  72 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 3)  73 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 3)  74 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 4)  75 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 4)  76 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  77 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  78 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  79 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  70 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  80 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  81 Peizung einzuschalten  24 V vorhanden = Status Trockner VOLL  24 V vorhanden = Status Trockner VOLL  24 V vorhanden = Status Trockner VOLL  25 Period REMOV  26 Period REMOV  26 Period Remove Volt  27 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 1 - Liefert der Prozessor das Signal für die temperaturgesteuerte automatische Chargentrocknung, 0 – 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur  28 Period Remove Volt  28 Period Remove Volt  29 Period Remove Volt  20 V ovrhanden = Status ok, SPS erhält Spann für Überlaststatus Alle in Reihe geschaltet.  24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spann für Überlaststatus Alle in Reihe geschaltet.  24 V vorhanden = Status Frockner VOLL  24 V orhanden = Status ok, SPS erhält Spann für Überlaststatus Alle in Reihe geschaltet.  24 V vorhanden = Status Frockner VOLL  24 V DC oszillierende Welle mit Rechteckform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47    | SPS-Eingang Einfüllung ein                    | 24 V vorhanden = Einfüllschnecke ein, liefert SPS den Status für Einfüllbetrieb (ein oder aus) |  |  |
| 49A- 49L  Motorüberlastschalter  53 Oberer Getreidepaddelschalter  61 EMOV (0-10 V) (Pos. 1)  RTD-Signaldraht, automatischer Chargenbetrieb  70 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 1 - niedrigste)  71 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 2)  72 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 2)  73 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 3)  74 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 4)  75 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 4)  76 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 5)  77 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  78 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  79 RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  80 Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  81 Signaldraht, Möherungsschalter Masswalze  24 V vorhanden = Status Ok, SPS ernalt Spann für Überlaststatus Alle in Reihe geschalter.  24 V vorhanden = Status Ok, SPS ernalt Spann für Überlaststatus Alle in Reihe geschalter.  24 V vorhanden = Status Ok, SPS ernalt Spann für Überlaststatus Alle in Reihe geschalter.  24 V vorhanden = Status Trockner VOLL  25 Endus Status Alle in Reihe geschalter.  24 V vorhanden = Status Trockner VOLL  25 Endus Status Alle in Reihe geschalter.  24 V vorhanden = Status Trockner VOLL  25 Endus Status Alle in Reihe geschalter.  24 V vorhanden = Status Trockner VOLL  25 Endus Status Trockner VOLL  26 Endus EMOV  Liefert der Steuerung 0 – 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur  Liefert der Steuerung 0 – 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur  25 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur  26 V DC oszillierende Welle mit Rechteckform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48    | 1                                             | 24 V vorhanden = ein, Anweisung an die SPS, die Heizung einzuschalten                          |  |  |
| 61 EMOV (0-10 V) (Pos. 1)  RTD-Signaldraht, automatischer Chargenbetrieb  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 1 - niedrigste)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 2)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 2)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 3)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 3)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 3)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 4)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 5)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 5)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  RTD-Signaldraht, Ribberungsschalter Messwalze  24 V DC oszillierende Welle mit Rechteckform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49A-  | Motorüberlastschalter                         | 24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spannung für Überlaststatus Alle in Reihe geschaltet.   |  |  |
| RTD-Signaldraht, automatischer Chargenbetrieb  RTD-Signaldraht, automatischer Chargentrocknung, 0 – 5 Volt DC Referenz  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 1 - niedrigste)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 2)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 2)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 3)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 3)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 4)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 4)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 5)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 5)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  RTD-Signaldraht, Rebläse (Pos. 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53    | Oberer Getreidepaddelschalter                 | 24 V vorhanden = Status Trockner VOLL                                                          |  |  |
| temperaturgesteuerte automatische Chargenbetrieb  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 1 - niedrigste)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 2)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 2)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 3)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 3)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 4)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 4)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 5)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 5)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  RTD-Signaldraht, Mäherungsschalter Messwalze  24 V DC oszillierende Welle mit Rechteckform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61    | EMOV (0-10 V) (Pos. 1)                        | Bezugsspannung für EMOV                                                                        |  |  |
| RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 1 - niedrigste)   Liefert der Steuerung 0 – 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70    |                                               | temperaturgesteuerte automatische                                                              |  |  |
| die Anzeige der Plenumtemperatur  Liefert der Steuerung 0 – 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 3)  Liefert der Steuerung 0 – 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur  Liefert der Steuerung 0 – 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur  Liefert der Steuerung 0 – 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 5)  RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)  Liefert der Steuerung 0 – 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur  Liefert der Steuerung 0 – 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur  Liefert der Steuerung 0 – 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur  24 V DC oszillierende Welle mit Rechteckform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71    |                                               | Liefert der Steuerung 0 – 5 Volt DC Referenz für                                               |  |  |
| 73 RTD-Signaldraft, Geblase (Pos. 3)  RTD-Signaldraft, Geblase (Pos. 4)  RTD-Signaldraht, Geblase (Pos. 4)  RTD-Signaldraht, Geblase (Pos. 4)  RTD-Signaldraht, Geblase (Pos. 5)  RTD-Signaldraht, Geblase (Pos. 5)  RTD-Signaldraht, Geblase (Pos. 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72    | RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 2)             |                                                                                                |  |  |
| die Anzeige der Plenumtemperatur  The signaldraht, Gebläse (Pos. 4) die Anzeige der Plenumtemperatur  Liefert der Steuerung 0 – 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur  The signaldraht, Gebläse (Pos. 5) Liefert der Steuerung 0 – 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur  Liefert der Steuerung 0 – 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur  24 V DC oszillierende Welle mit Rechteckform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 73    | RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 3)             |                                                                                                |  |  |
| 75 RTD-Signaldrant, Geblase (Pos. 5)  die Anzeige der Plenumtemperatur  Liefert der Steuerung 0 – 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur  23 Signaldraht, Näherungsschalter Messwalze 24 V DC oszillierende Welle mit Rechteckform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74    | RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 4)             |                                                                                                |  |  |
| die Anzeige der Plenumtemperatur  Signaldraht, Näherungsschalter Messwalze  24 V DC oszillierende Welle mit Rechteckform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75    | RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 5)             | Liefert der Steuerung 0 – 5 Volt DC Referenz für die Anzeige der Plenumtemperatur              |  |  |
| Signaldraht Näherungsschalter Messwalze 24 V DC oszillierende Welle mit Rechteckform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76    | RTD-Signaldraht, Gebläse (Pos. 6)             | Liefert der Steuerung 0 – 5 Volt DC Referenz für                                               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93    | Signaldraht, Näherungsschalter Messwalze      | 24 V DC oszillierende Welle mit Rechteckform = Drehbewegung der Dosierwalze bestätigt.         |  |  |
| 94 Austragung ein-Signal 24 V DC = Austragungsspule wurde erregt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94    | Austragung ein-Signal                         | 24 V DC = Austragungsspule wurde erregt.                                                       |  |  |
| 95 Allgemeine Referenz an der SPS für 24 V- Bezugsklemme für alles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95    | Allgemeine Referenz an der SPS für 24 V-      |                                                                                                |  |  |

|     | Versorgung                                                           |                                                                                                |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 96  | Signaldraht, Austragungsschnecke-<br>Näherungssensor                 | 24 V DC oszillierende Welle mit Rechteckform = Drehbewegung der Austragungsschnecke bestätigt. |  |  |
| 97  | Differenzdruckschalter 1 (nur CSA und CE)                            | 24 V DC = Luftdruck bestätigt                                                                  |  |  |
| 98  | Differenzdruckschalter 2 (nur CSA und CE)                            | 24 V DC = Luftdruck bestätigt                                                                  |  |  |
| 99  | Differenzdruckschalter 3 (nur CSA und CE)                            | 24 V DC = Luftdruck bestätigt                                                                  |  |  |
| 100 | Differenzdruckschalter 4 (nur CSA und CE)                            | 24 V DC = Luftdruck bestätigt                                                                  |  |  |
| U   | Benutzerfehlerkreis                                                  | 24 V DC = Benutzerfehler OK – werkseitig ausgebrückt.                                          |  |  |
| D1  | Feuchtigkeitssensor rot, 24 V DC Feuchtigkeitssensorkreis Versorgung | Versorgungsspannung für den Feuchtigkeitssensorkreis                                           |  |  |
| D3  | Feuchtigkeitssensor blau, 0 V bis 3 V DC Temperatursignal zur SPS    | Liefert dem Prozessor ein Spannungssignal, das der Temperatur entspricht                       |  |  |
| D4  | Feuchtigkeitssensor schwarz, 0 bis 10 V DC Temperatursignal zur SPS  | Liefert dem Prozessor ein Spannungssignal, das der Feuchtigkeit entspricht                     |  |  |

# Drahtnummern und Verwendung der Drähte (Fortsetzung)

| Draht | Beschreibung                                                             | Gebrauch                                                                                                                                                     |  |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| D6    | Feuchtigkeitssensor grün, Erde                                           | Erde                                                                                                                                                         |  |  |  |
| D7    | Feuchtigkeitssensor Erdungsgeflecht (geschirmte Erde)                    | Erdet den Schirm zur Rauchunterdrückung                                                                                                                      |  |  |  |
| 102   | Gasbegrenzungsschalter (Pos. 2)                                          | Bezugsspannung für EMOV                                                                                                                                      |  |  |  |
| 103   | Gehäusebegrenzungsschalter (Pos. 2)                                      | 24 V = Status ok, SPS erhält Spannung für Status Begrenzung Gehäusetemperatur                                                                                |  |  |  |
| 104   | Plenumübertemperaturschalter (Pos. 2)                                    | 24 V = Status ok, SPS erhält Spannung für Status Plenumübertemperatur                                                                                        |  |  |  |
| 105   | Plenum, statischer Luftdruckschalter (Pos. 2)                            | 24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spannung für Status Statischer Luftdruck                                                                              |  |  |  |
| 106   | Heizungsflammenerkennung (Pos. 2)                                        | Bezugsspannung für EMOV                                                                                                                                      |  |  |  |
| 107   | SPS-Eingang Gebläse ein (Pos. 2)                                         | 24 V vorhanden = Gebläse ein, liefert SPS den Status für Gebläsebetrieb                                                                                      |  |  |  |
| 108   | SPS-Eingang Heizung ein (Pos. 2)                                         | 24 V vorhanden = ein, Anweisung an die SPS, die Heizung einzuschalten                                                                                        |  |  |  |
| 109A  | 110 V Heizungsschalterzweig (Pos. 2)                                     | 110 V vorhanden; Stromversorgung für Heizung je nach Gebläse ein/aus                                                                                         |  |  |  |
| 110A  | 110 V Gebläse ein (Pos. 2)                                               | 110 V vorhanden, Gebläseschütz (Pos. 2) erregt                                                                                                               |  |  |  |
| 111   | 110 V CR6 Relais (unten) Einschaltschutz<br>Heizung wegen Gebläseausfall | 110 V vorhanden, CR3 Relais erregt, Heizung wird angefordert. Verdrahtet mit Hilfskontakt oder Relais zum Schutz bei Gebläseausfall (bei aktiviertem Schütz) |  |  |  |
| 112   | 110 V Heizung ein (Pos. 2)                                               | 110 V vorhanden, Heizkreis beginnt die Zündsequenz                                                                                                           |  |  |  |
| 116   | 110 V Hauptgasventil ein                                                 | 110 V vorhanden, Hauptgasventil aktiviert (2 Gebläse und mehr)                                                                                               |  |  |  |
| 116A  | 24 V DC K10 SPS Hauptgasventil Relais                                    | 24 V DC vorhanden, SPS Hauptgasventil Relais K10 wird erregt                                                                                                 |  |  |  |
| 161   | EMOV (0-10 V) (Pos. 2)                                                   | Bezugsspannung für EMOV                                                                                                                                      |  |  |  |
| 202   | Gasbegrenzungsschalter (Pos. 3)                                          | Bezugsspannung für EMOV                                                                                                                                      |  |  |  |
| 203   | Gehäusebegrenzungsschalter (Pos. 3)                                      | 24 V = Status ok, SPS erhält Spannung für Status<br>Begrenzung Gehäusetemperatur                                                                             |  |  |  |
| 204   | Plenumübertemperaturschalter (Pos. 3)                                    | 24 V = Status ok, SPS erhält Spannung für Status Plenumübertemperatur                                                                                        |  |  |  |
| 205   | Plenum, statischer Luftdruckschalter (Pos. 3)                            | 24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spannung für Status Statischer Luftdruck                                                                              |  |  |  |
| 206   | Heizungsflammenerkennung (Pos. 3)                                        | Bezugsspannung für EMOV                                                                                                                                      |  |  |  |
| 207   | SPS-Eingang Gebläse ein (Pos. 3)                                         | 24 V vorhanden = Gebläse ein, liefert SPS den                                                                                                                |  |  |  |
|       | 9 5                                                                      | •                                                                                                                                                            |  |  |  |

|      |                                               | Status für Gebläsebetrieb                                                        |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 208  | SPS-Eingang Heizung ein (Pos. 3)              | 24 V vorhanden = ein, Anweisung an die SPS, die Heizung einzuschalten            |
| 209A | 110 V Heizungsschalterzweig (Pos. 3)          | 110 V vorhanden; Stromversorgung für Heizung je nach Gebläse ein/aus             |
| 210A | 110 V Gebläse ein (Pos. 3)                    | 110 V vorhanden, Gebläseschütz (Pos. 3) erregt                                   |
| 261  | EMOV (0-10 V) (Pos. 3)                        | Bezugsspannung für EMOV                                                          |
| 302  | Gasbegrenzungsschalter (Pos. 4)               | Bezugsspannung für EMOV                                                          |
| 303  | Gehäusebegrenzungsschalter (Pos. 4)           | 24 V = Status ok, SPS erhält Spannung für Status<br>Begrenzung Gehäusetemperatur |
| 304  | Plenumübertemperaturschalter (Pos. 4)         | 24 V = Status ok, SPS erhält Spannung für Status Plenumübertemperatur            |
| 305  | Plenum, statischer Luftdruckschalter (Pos. 4) | 24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spannung für Status Statischer Luftdruck  |
| 306  | Heizungsflammenerkennung (Pos. 4)             | Bezugsspannung für EMOV                                                          |

Drahtnummern und Verwendung der Drähte (Fortsetzung)

| Draht | Beschreibung                                  | Gebrauch                                                                         |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|       | •                                             | 24 V vorhanden = Gebläse ein, liefert SPS den                                    |  |  |  |
| 307   | SPS-Eingang Gebläse ein (Pos. 4)              | Status für Gebläsebetrieb                                                        |  |  |  |
| 308   | SPS-Eingang Heizung ein (Pos. 4)              | 24 V vorhanden = ein, Anweisung an die SPS, die                                  |  |  |  |
|       | or or Emigaria Holzaria om (1 oc. 1)          | Heizung einzuschalten                                                            |  |  |  |
| 309A  | 110 V Heizungsschalterzweig (Pos. 4)          | 110 V vorhanden; Stromversorgung für Heizung je nach Gebläse ein/aus             |  |  |  |
| 310A  | 110 V Gebläse ein (Pos. 4)                    | 110 V vorhanden, Gebläseschütz (Pos. 4) erregt                                   |  |  |  |
| 361   | EMOV (0-10 V) (Pos. 4)                        | Bezugsspannung für EMOV                                                          |  |  |  |
| 402   | Gasbegrenzungsschalter (Pos. 5)               | Bezugsspannung für EMOV                                                          |  |  |  |
| 403   | Gehäusebegrenzungsschalter (Pos. 5)           | 24 V = Status ok, SPS erhält Spannung für Status<br>Begrenzung Gehäusetemperatur |  |  |  |
| 404   | Plenumübertemperaturschalter (Pos. 5)         | 24 V = Status ok, SPS erhält Spannung für Status Plenumübertemperatur            |  |  |  |
| 405   | Plenum, statischer Luftdruckschalter (Pos. 5) | 24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spannung für Status Statischer Luftdruck  |  |  |  |
| 406   | Heizungsflammenerkennung (Pos. 5)             | Bezugsspannung für EMOV                                                          |  |  |  |
| 407   | SPS-Eingang Gebläse ein (Pos. 5)              | 24 V vorhanden = Gebläse ein, liefert SPS den Status für Gebläsebetrieb          |  |  |  |
| 408   | SPS-Eingang Heizung ein (Pos. 5)              | 24 V vorhanden = ein, Anweisung an die SPS, die Heizung einzuschalten            |  |  |  |
| 409A  | 110 V Heizungsschalterzweig (Pos. 5)          | 110 V vorhanden; Stromversorgung für Heizung je nach Gebläse ein/aus             |  |  |  |
| 410A  | 110 V Gebläse ein (Pos. 5)                    | 110 V vorhanden, Gebläseschütz (Pos. 4) erregt                                   |  |  |  |
| 461   | EMOV (0-10 V) (Pos. 5)                        | Bezugsspannung für EMOV                                                          |  |  |  |
| 502   | Gasbegrenzungsschalter (Pos. 6)               | Bezugsspannung für EMOV                                                          |  |  |  |
| 503   | Gehäusebegrenzungsschalter (Pos. 6)           | 24 V = Status ok, SPS erhält Spannung für Status<br>Begrenzung Gehäusetemperatur |  |  |  |
| 504   | Plenumübertemperaturschalter (Pos. 6)         | 24 V = Status ok, SPS erhält Spannung für Status Plenumübertemperatur            |  |  |  |
| 505   | Plenum, statischer Luftdruckschalter (Pos. 6) | 24 V vorhanden = Status ok, SPS erhält Spannung für Status Statischer Luftdruck  |  |  |  |
| 506   | Heizungsflammenerkennung (Pos. 6)             | Bezugsspannung für EMOV                                                          |  |  |  |
| 507   | SPS-Eingang Gebläse ein (Pos. 6)              | 24 V vorhanden = Gebläse ein, liefert SPS den Status für Gebläsebetrieb          |  |  |  |
| 508   | SPS-Eingang Heizung ein (Pos. 6)              | 24 V vorhanden = ein, Anweisung an die SPS, die Heizung einzuschalten            |  |  |  |
| 509A  | 110 V Heizungsschalterzweig (Pos. 6)          | 110 V vorhanden; Stromversorgung für Heizung je nach Gebläse ein/aus             |  |  |  |

|   | 510A | 110 V Gebläse ein (Pos. 6) | 110 V vorhanden, Gebläseschütz (Pos. 4) erregt |
|---|------|----------------------------|------------------------------------------------|
| ĺ | 561  | EMOV (0-10 V) (Pos. 6)     | Bezugsspannung für EMOV                        |

## **CE Leitungsverdrahtung**



# Klemmen für zusätzliche Einfüll- und Austragungsgeräte

Hinweis: Klemmen 5 und 7, 8 und 9 sowie 14 und 15 können entweder als Trockenkontakte oder für 115 V AC mit den Klemmen 1 (115 V AC) und 2 (Neutral) verwendet werden

| 1      | 2       | 5 | 7                       | 8 | 9                   | 14    | 15     | 49D | 49E                |
|--------|---------|---|-------------------------|---|---------------------|-------|--------|-----|--------------------|
| 115VAC | Neutral |   | Aux Load<br>c. Delay On |   | ux Load<br>Delay On | Aux U | Jnload |     | verload<br>Circuit |